

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

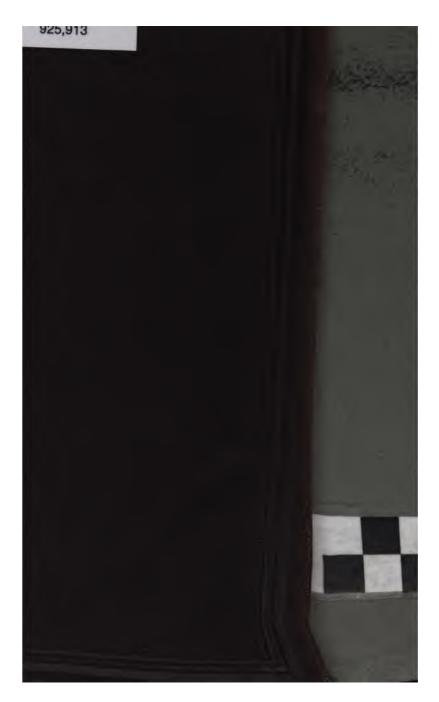



830.8 D48

.



# **Deutsche Litteraturdenkmale**

des 18. und 19. Jahrhunderts

begründet von B. Seuffert, fortgeführt von A. Sauer unter Mitwirkung von

F. Muncker, W. Scherer, J. Bächtold, E. Schmidt, E. Martin, J. Minor, L. Geiger, L. v. Urlichs u. s. w.

อฮ

5-8216

DAS

# FAUSTBUCH

DES

# CHRISTLICH MEYNENDEN

NACH DEM DRUCK VON 1725

HERAUSGEGEBEN

VON

## SIEGFRIED SZAMATÓLSKI-

MIT DREI FAUSTPORTRÄTS NACH REMBKANDT



STUTTGART
G. J. GÖSCHEN SCHE VERLAGSHANDLUNG
1891

Druck von Carl Rembold in Heilbronn.

Phototypieen von Heinrich Riffarth in Berlin.

### Dem

### treuen Arbeitsgenossen

# Dr. Max Herrmann

Privatdocenten an der Universität Berlin

freundschaftlich

zugeeignet.

. 

# Einleitung.

Das Faustbüchlein des Christlich Meynenden ist der letzte Ausläufer der volkstümlich-epischen Überlieferung der Sage, zugleich aber eines der Hauptquellgebiete der abschliessenden dramatischen Gestaltung: einer wolgegründeten Vermutung zufolge befand sich unter den löschpapierenen Volksbüchern, die Goethe aus seiner Jugendlekture bedeutsam hervorhebt, auch das volkstümliche Faustepos des achtzehnten Jahrhunderts. der Christlich Meynende.1) Goethe selbst hat ihn mit dem allgemeinen Urteil über die Volksbücher charakterisiert, wenn er diese als Schriften bezeichnet, 'die zwar in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht vortrefflich genannt werden können, deren Inhalt jedoch uns manches Verdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt.'\*) Hinsichtlich der letzten Worte bedarf jedoch dies Urteil einer Einschränkung für den Christlich Meynenden: zu einer einfachen, naiven Erzählung nach Art der Haimonskinder, der Melusine, des Fortunatus

<sup>&</sup>quot;)Vgl.G.von Loepers Commentar zu Dichtung und Wahrheit I, 265; Meyer von Waldeck, Fauststudien. Archiv für Litteraturgeschichte 13, 234 ff; Kuno Fischer, Goethes Faust. Stuttgart 1887. S. 151 f.; Düntzers Einleitung zu Pfitzers Faustbuch. S. 30. Die Untersuchung über Goethes Verhältnis zu den Volksbüchern vom Dr. Faust ist jedoch noch keineswegs abgeschlossen. — Vgl. auch Ludens angebliche Äusserung gegen Goethe über 'das bekannte Volksbuch, das in Köln... gedruckt ist'. Goethes Gespräche 2, 44.

<sup>5)</sup> Goethes Werke (Weimarer Ausgabe), 26, 51.

oder auch selbst des Eulenspiegel und des ewigen Juden hat sich die Faustsage nie geeignet. Probleme religiöser und ethischer, physikalischer und historischer, vor allem aber dämonologischer Natur gelangen zur Erörterung und gewinnen Einfluss auf die Darstellung: von dem Anonymus von 1587 in die Erzählung verwebt, werden sie von seinen Nachfolgern Widman und Pfitzer, in 'Erinnerungen' und 'Anmerkungen', zu langwierigen Commentationen ausgesponnen; aus ihnen entwickelt sich kaum ein Jahrhundert nach dem ersten Ausgang des ältesten Faustbuches die selbständige gelehrte Beschäftigung mit all denjenigen Fragen der Historie und Sage vom Dr. Faust, welche die Faustphilologie neuesten Datums behandelt. Ihren umfänglichsten und zugleich treffendsten Ausdruck finden die Bestrebungen jener Zeit in den 'curieusen Betrachtungen' des Magisters Johann Georg Neumann, die im lateinischen Original wie in deutschen Übertragungen sich um die Wende des siebzehnten Jahrhunderts in zahlreichen Auflagen verbreiteten.1) Neumann gründet seine Untersuchung auf die historisch-kritische Methode: er stellt sich die Aufgabe, 'mit Zuziehung derjenigen Bücher, die man davon haben kan, das falsche heraus zu suchen, und der Wahrheit auffzuhelffen', und will 'darauff bedacht seyn, wie die Fabeln weggethan, und die wahrhafftige Historia ohne alles Gedichte erzehlet werden möge'. Den Standpunkt desjenigen Teiles der modernen Faustphilologie, der den 'historischen' Helden der Sage betrifft, teilt Neumann auch darin, dass er das dämonologische Problem eliminiert; allerdings aus anderem Grunde als jene. Zu Untersuchungen über die Natur und Gewalt des Teufels fühlt sich der alte Faustforscher noch nicht berechtigt,

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. K. Engel, Bibliotheca Faustiana. 2. Aufl. Oldenburg 1885; nr. 47 ff. Die Citate sind dem Abdruck im fünften Bande des Klosters (S. 451 ff.) entnommen.

der moderne nicht mehr verpflichtet: zwischen beiden liegt die Überwindung des Teufelsglaubens.

Neumanns Werk ist es, durch das die Wissenschaft vom Dr. Faust auf die Dichtung vom Dr. Faust zuerst Einfluss gewonnen hat: sein Ergebnis ist das Faustbüchlein des Christlich Meynenden.

Der Verfasser des Büchleins trat an seinen Stoff, den er seinem unmittelbaren Vorgänger Pfitzer entnahm¹). nicht naiv heran. Wie der Wittenberger Magister ist auch unser Pseudonymus sich der kritischen Pflicht wolbewusst. Wahrheit und Dichtung von einander scheiden zu müssen, wenn er seinem Publikum eine historische Biographie statt des bisher gangbaren 'roman magique' bieten will; ihm fehlt jedoch der gewissenhafte Fleiss des gelahrten Vorgängers: die Menge der auf Faust bezüglichen Litteratur, die eben Neumann zusammengetragen und kritisiert hatte, erscheint dem Pseudonymus 'so unzehlig viel', dass er nicht den Mut wie jener hat, 'ein solches Stabulum Augiae reine zu machen'. Es mag billig bezweifelt werden, ob der Pseudonymus von dieser Litteratur mehr als die landläufige Schrift Neumanns gekannt hat: denn die wirkliche Anzahl der damaligen Schriften, die sich mit Faust 'incidenter' beschäftigen, und gar derer, die es 'ex professo' thun, ist viel zu gering, als dass sie einem anderen als einem Unkundigen einen Schrecken einjagen könnte, wie ihn nunmehr allerdings ein jeder angesichts der modernen 'Bibliotheca Faustiana' empfinden muss.

Aber wenngleich der Pseudonymus darauf verzichtet, nach Art seines Vorgängers ein Werk zu schreiben, 'darinn Faustens Leben und Thaten examiniret werden' und

<sup>&#</sup>x27;) Man kann sich hiervon am leichtesten an der Hand von Düntzers Ausgabe des Pfitzer überzeugen, wo die Varianten Widmans in Fussnoten verzeichnet sind. Vgl. auch Sommers Faustartikel in der Encyklopädie von Ersch und Gruber.

'welches die warhafftige Historie in sich begreifft', so sickert doch die einmal angeschlagene kritische Ader an mehreren Stellen durch. Nicht nur schliesst er eine Geschichte wie die vom Kaiser Maximilian in die Parenthese: 'Wo es wahr ist, was ... erzehlet wird, ...... So muss man erstaunen, wie ....'; er versucht auch natürliche Erklärungen der Wundererzählungen: so bei dem 'o homo fuge'; oder man vergleiche die ganz prächtig rationalistische Interpretation der grossen Prophezeiungen Fausts; ja er verrät sich gleich zu Anfang der Historie als grundsätzlichen Zweifler, wenn er schreibt: 'woran zwar viele, auch selbst diejenigen, welche dieser Geschichte noch einigen Glauben bevlegen, zweifeln'.')

Auch die Darstellung zeigt, dass der kritischen Richtung der Zeit die Naivität zum Opfer gefallen ist: die in Misscredit geratenen Geschichten werden nicht mehr mit selbstbewusster Behaglichkeit vorgetragen, sondern in eiligen Referaten abgemacht. Wenn Neumann das etwas überstürzte Ende seiner Schrift mit den Worten begründet 'zudem ists der Kerle mit alle nicht werth, dass man so viel Wesens von ihm machen solte', so führt der Christlich Meynende diesen Satz an der dickleibigen Fausthistorie des siebzehnten Jahrhunderts durch, indem er sie in einem mageren Argumentstil 'in eine beliebte Kürze' zusammenzieht: erfahren die schwankhaften Teile wenigstens eine gedrängte Wiedergabe ihres Inhalts<sup>2</sup>), so sind gar die Capitel disputatorischer Art nur durch die Anführung ihrer Überschriften ersetzt.

Eben diese Behandlung der in den älteren Werken so bedeutsamen wissenschaftlichen Bestrebungen Fausts

<sup>1)</sup> Vgl. S. 20, Z. 7; 9, 14; 24, 4; 5, 9.

<sup>\*)</sup> Sie folgen in fast unveränderter Anordnung und erleiden eine inhaltliche Veränderung nur in einer chronologischen Zusammenziehung bei der Erzählung vom Ausgange Fausts.

ist das Merkzeichen einer tiefer gehenden inneren Umgestaltung, die der Christlich Meynende an seiner Vorlage ausgeführt hat. Die Züge des Forschertitanismus, die selbst von der schwerfälligen Hand des ältesten Anonymus aus der Faustsage nicht getilgt worden waren und sich sogar über Widman zu Pfitzer gerettet hatten, wurden von dem Christlich Meynenden aus Fausts Bilde gänzlich ausgewischt: die Herabstimmung des gesamten Charakter des Helden wird trefflich illustriert durch das beigegebene Porträt, das in seiner eigenartigen Umbildung einer älteren Vorlage den Faust der epischen Volkstradition des achtzehnten Jahrhunderts verkörpert. 1)

Dieser niederen Auffassung entspricht eine besonders abschätzige Beurteilung des Helden, die um so schärfer hervortritt, als die subjectiv gefärbten Zuthaten des Verfassers den gegebenen epischen Stoff mehrfach üppig überwuchern: sie zeigen sich in Gestalt von eingestreuten Moralisationen, die seinem Pseudonym alle Ehre machen, wenn sie sich am Ende zu alles verdeckenden Ranken pastoraler Apostrophen auswachsen, mit denen der Verfasser sich selbstbewusst in die Rolle des alten Warners begiebt. Auch der salope Ton, in dem der würdige Theologaster der 'galanten Welt' die Historie vorträgt'), ist wol weniger aus der Rücksicht auf dies von ihm gewählte Publikum als vielmehr aus der Missachtung zu erklären, mit der er auf die durch ihn selbst herabgewürdigte Gestalt des Helden blickt.

Der Ursprung des Büchleins ist nicht klar: über

<sup>1)</sup> Über dies Bild vgl. S. XX und XXIV.

<sup>\*)</sup> Vgl. z. B. S. 18, 37. ff. 'Es gab auch noch mehr solche Schwartze-Kunst-treibende Vögel'; S. 22, 36 f. 'Faust muste wieder sein Versprechen einen Appetit nach Weiber-Fleische bekommen'; S. 23, 7 ff. 'So wurde er genöthiget sich gegen dem sich praesentirenden Lucifer zu demüthigen und um gutes Wetter zu bitten'.

den Verfasser muss man sich bei der alten Vermutung beruhigen, dass er sein Pseudonym mit Hinblick auf die Initialen seines wirklichen Namens gewählt habe'); über die Entstehungszeit lässt sich jetzt wenigstens so viel sagen, dass alle bisherigen Datierungen verfehlt sind. Das Büchlein ist weder erst im Jahre 1726 oder 1728 erschienen, noch kann es in das Jahr 1712 oder gar ins XVII. Jahrhundert hinaufgerückt werden<sup>3</sup>); denn sämtliche undatierten Ausgaben ergeben sich bei einer textkritischen Collation der vorhandenen Drucke als sekundäre Glieder einer Filiation, an deren Spitze die



<sup>1)</sup> Vgl. Engel nr. 226.

<sup>\*)</sup> Für 1726 spricht Sommer a. a. O; für 1728, wol nach dem Abdruck im zweiten Bande des Klosters, Kuno Fischer S. 148; für die Wende des XVII. Jahrhunderts E. Faligan, Histoire de la légende de Faust. Paris 1888. p. 231. Eine Ausgabe von 1712 führt in Klammern an A. Kühne in seinem Zerbster Programm über die Faustsage. 1860; diese und eine Ausgabe von 1717 nennt Engel nr. 229 im Anschluss an die genauen bibliographischen Beschreibungen anderer Ausgaben einfach nach den Jahreszahlen: von den Gewährsleuten, die Engel anführt, kommt für diese Zahlen nur - Meyers Conversationslexikon in Betracht, das als 'Bearbeitungen und Auszüge' des Pfitzerschen Werkes folgende Gallerie präsentiert: crstens eine undatierte Ausgabe des 'Christlich Meynenden', zweitens 'Christoph Wagners Zauberkünste und Leben Dr. Fausts (Berlin 1712)', drittens 'Historie und Geschichte von Dr. Johann Fausten (1717)', endlich die Ausgabe des 'C. M.' von 1726. (Vgl. 1871. 6,634.) Man begreift, wie die von zwei Ausgaben des C. M. flankierten beiden Bücher - die Erneuerung des Wagnerbuches und die unveränderte Auflage des Pfitzer - bei einiger Unaufmerksamkeit als Ausgaben des C. M. von 1712 und 1717 in die Bibliographie des C. M. übergehen konnten. - J. F. Köhler (Historischkritische Untersuchung über das Leben . . . . Doctor Johann Fausts etc. Leipzig 1791.), der übrigens im Gegensatz zu dem noch bestehenden Irrtum, der C. M. sei der 'Stammvater der Jahrmarktsbücher', betont, dass gerade unser Buch selbst 'auf den Märkten sehr häufig an den gemeinen Mann vertrödelt wird' (S. 53.), will sich erinnern,

von mir in Erlangen aufgefundene und der folgenden Erneuerung zu Grunde gelegte Ausgabe von 1725 steht.<sup>1</sup>)

Zur Entwicklung der Filiation möge ein Verzeichnis der, durch eine Umfrage bei mehr als hundert Bibliotheken, bisher festgestellten Ausgaben überleiten:

- a: Frankfurt und Leipzig 1725. 46 S. (Erlangen.)
- b: Frankfurt und Leipzig 1726. 46 S. (Berlin, Halle.)
- c: Braunschweig und Leipzig 1727. 24 Bl. (London.)
- d: [Frankfurt und Leipzig 1727. (Breslau.)]
- e: Frankfurt und Leipzig 1728. 46 S. (Berlin, London.)
- f: Braunschweig und Leipzig 1740. 20 Bl. (Halle.)
- g: o. O. 1797. 48 S. [Nach Engel.]
- h: o. O. u. J. 46 S. (Berlin.)
- i: Frankfurt und Leipzig o. J. 48 S. (Berlin, Darmstadt, Halle, Jnnsbruck, Kiel, Königsberg, Leipzig, München.)

Köln am Rhein o. J. 46 S. (Berlin.) Nürnberg o. J. [Nach Ebert.]

Die Ableitungen der editio princeps gliedern sich in zwei grosse Klassen, die dadurch sicher zu unterscheiden sind, dass die erste sich streng an die ursprüngliche Vorlage hält, während die zweite die Zahl der Schwänke durch die Übertragung zweier Geschichten aus dem wenige Jahre vorher ebenfalls erneuerten Volksbuch von Fausts Famulus Wagner vermehrt hat.

<sup>&#</sup>x27;eine ähnliche Biographie auf Löschpapier, mit eben so unförmlichen Holzschnitten als im Till Eulenspiegel' in seiner Jugend gesehen zu haben (S. 54.). Einen bibliographischen Wert darf diese Jugenderinnerung kaum beanspruchen.

<sup>1)</sup> Der Neudruck giebt die Vorlage genau wieder; nur ganz unzweifelhafte Druckfehler sind verbessert: 15, 24 ässerlichen; 17, 22 Teufes; 22, 36 Verspechen; 26, 17 Pfalter; 27, 9 Verordnug; 30, 18 erzeugten. Die Eigentümlichkeiten der Kasusendungen sind unverändert geblieben.



Das Verhältnis der einzelnen Glieder der ersten Klasse, der Ausgaben c. f. g., unter einander kann ich nicht mit Sicherheit bestimmen, da mir nur das Hallenser Exemplar zugänglich war: aus der Übereinstimmung der Druckortsangaben scheint jedoch die Abhängigkeit der Ausgabe f. von c. zu folgen.')

An der Spitze einer zahlreichen Familie steht die Ausgabe b., die ausser dem erwähnten Zusatz zweier Kapitel, die man bisher zum Bestande der ältesten Fassung gerechnet hat, nur ganz bedeutungslose Abweichungen in der Orthographie und eine Anzahl Druckfehler von ihrer Vorlage scheiden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Verfasser der Ausgabe von 1725 selbst die beiden Kapitel der Wagnerhistorie in die Ausgabe von 1726 eingeschoben hat, da schon das Titelblatt von 1725 eine auffallende Aehnlichkeit mit demjenigen des erneuerten Wagnerbuches aufweist. Die beiden Zusatzkapitel lauten:

I: US D. Faust zu Wien war, so ließ er einsmals einige von seinen guten Freunden zu Gaste bitten, und hatte dies

<sup>1)</sup> Für die nötigen Angaben über das Unikum des British Museum bin ich den Herren R. Garnett, S. J. Aldrich und Naahe zu herzlichem Dank verpflichtet. — Die Ausgabe g. kenne ich nur aus den Angaben bei Engel S. 92.

<sup>\*)</sup> Der Titel lautet: 'Des | durch seine Zauber-Kunst | Bekannten | Christoph | Wagners, | (Weyland-gewesenen Famuli | des weltberuffenen | Ertz-Zauberers | D. Joh. Faustens, | Leben und Thaten etc. — Die beiden Capitel finden sich in der Ausgabe von 1712 auf S. 81 ff. und S. 73 ff. Vgl. auch den Abdruck im dritten Bande des Klosters S. 75 ff. und S. 69 ff. — Auch die Form des Namens Mephistophiles, gegen das bis dahin allein gebräuchliche Mephostophiles, hat der C. M. mit dem Wagnerbuch gemein. — Die beiden Capitel stehen in der Ausgabe von 1726, die erste auf S. 21 f. hinter der Geschichte vom Fassritt, die zweite auf S. 32 f. nach der Geschichte von dem Dresdener Edelmann.

felben laffen por der Stadt in ein benachbartes Vorwerck be= stellen, nur allein mangele es ihm an Trindacschirren, wenn sie Rath darzu musten, so wolte er sie wohl bewirthen, dazu durfften fie auch auf den Abend nicht heimenlen, denn er tonne sie famtlich des Nachts alle beherbergen. Alsbald nahm ein jeder was von Trinchgeschirren, sonderlich silberne und verguldete Becher, und tamen auf den bestimmten Ort gu= Unterdeffen schickte Rauft seinen Beift nach aller= hand Topffen und Rrugen, und ließ fie hinaus tragen, als fie nun vor die Stadt tamen, zeigte er ihnen ein properes Palais, als sie nun in baffelbe hineintamen, ba war es alles sehr propre aufgeputt, worauf sie sich zu Tische setten, da trugen feine Diener toftliche Speifen und Getrance auf ben einer Stunden lang, bald tamen etliche Jungfrauen mit Gaitenspielen, die spieleten so lieblich und schon, daß sie die Reit ihres Lebens teine beffere Music gehöret hatten, ba sie nun gegeffen hatten, da fingen sie an zu tanten und allerlen Kurtweilen zu treiben, wie es nun in die Nacht kam. da fingen sie alle an einzuschlaffen, allein D. Fauft, wie er feine Zeit erfahe, fo machte er fich mit benen goldnen Bechern und Trindgeschirren barvon, und hinterließ ihnen an ftatt berfelben lauter Topffe, als fie nun des Morgends barauf erwachten, fo faben fie, daß fie mitten in Galgen lagen unter lauter Diebes= und Schelmen=Rnochen, worüber fie fehr erfchracken, und einander aus den Galgen beraushalffen, und heimgiengen, einandermahl sich vernehmende, nimmermehr wieder anders wohin zu Gafte zu gehen.

II: Als D. Faust einsmahls in Wien war, so kam ihm eine Lust an, auf der Dohnau zu schiffen, gieng derowegen an das User hinaus, und fragte, ob nicht ein Schiff nach Regenspurg gehen wurde, da er denn zur Antwort bekam, daß über den andern Tag eines abgehen wurde, worauf er heimgieng, und auf den bestimmten Tag wieder kam, zussehende, wie sie einen so grossen Hauften Pferde anspannten, die das Schiff hinauff ziehen solten, als er nun hierauf fragte, was das Pferde anspannen bedeutete, so antworteten ihm die Schiffer, um das Schiff zu ziehen, worauf er sehr

an zu lachen fieng, sagende, daß man solcher Thorheit nicht bedürffe, man konne es viel leichter und ohne Bferde, hinauf bringen, worauf der Schiffer gant gornig antwortete, auf was Weise er dieses verrichten wolte, da denn Kaust ant= wortete, daß er einen Affen hatte, der folte es wohl gant alleine hinauff ziehen, hierauf antwortete der Schiffer, er folte feinen Narren aus ihm machen, er ware fein Rind, ober er wolle ihm was anders weisen, Fauft fagte, er folte ihm glauben, daß es fein Affe mohl konte, und zum Zeugniß zog er 50. Thaler heraus, fagende, wer Luft zu wetten hat, der fete so viel Beld dargegen, als dieß ein reicher Rauffmann fahe, sprach er zu Fausten, er muste viel Geldes übrig haben, dieweil er so sehr damit prablete, es muffe ihm gewiß nicht fauer werden, fonst nehme er es vielleicht beffer in Acht, und wagte es nicht an unmugliche Dinge, da denn Fauft ant= wortete, so er Courage hatte, so solte er mit wetten, da benn ber Rauffmann zum Schiffer fagte, ich fehe wohl, daß diefem das Geld zu warm wird, ich will ihm ein wenig daffelbe mindern, fatte barauf fo viel Beld zu, und gab den Schiffer 5. Thir. daß er die Pferde ausspannen ließ, worauf Faust feinen Affen ansvannete, der das Schiff denn so geschwinde 30g, daß fie fich alle verwundern muften, absonderlich aber fratte fich der Rauffmann hinter den Ohren, daß er fo un= nuter Weife fein Gelb verfpielet.

Von dieser Ausgabe gehen zwei Zweige aus, von denen der erste nur eine einzige Frucht hervorgebracht hat: die undatierte Ausgabe h., die sich von den übrigen undatierten schon äusserlich durch die Beibehaltung des alten Bildes unterscheidet und als alleinstehend dadurch erkennbar ist, dass sie weder die Abweichungen der übrigen Ableitungen von 1726 teilt, noch letztere ihre Eigentümlichkeiten zeigen. Sie ist ein liederlicher Nachdruck, der besonders in den Fremdwörtern und den Flexionsendungen von Fehlern wimmelt.')

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. 2, 14 aderat: aderet; 2, 15 ampla: tampla; 3, 5, behaupten: behauptet; 3, 9 incitenter: meitenter;

Der zweite Hauptzweig dieser Klasse ist nicht erhalten: aber d. ist zu erschliessen aus den gemeinsamen Abweichungen seiner beiden Ausläufer e. und i., und einem kleinen Fragment, dem Titelblatt einer Ausgabe von 1727, das sich in ein Exemplar des Pfitzerschen Werkes in Breslau verirrt hat. i)

Der Druck von 1728 ist ein schlechter Nachdruck, der im einzelnen zwar sorgfältiger als etwa h. ist, aber über diesen darin hinausgeht, dass er vielfach ganze Worte auslässt und ändert.")

Eine sehr charakteristische und interessante Umarbeitung stellt die Klasse i. dar, in die alle jene undatierten Ausgaben fallen, die sich nur in ganz unbedeutenden Einzelheiten von einander unterscheiden, als eng verwandt sich aber schon äusserlich dadurch kennzeichnen, dass sie alle statt des Bildes der anderen

<sup>3, 9</sup> intricate: intricete; 4, 6 Kopffs: Kopff; 4, 19 Chiromantie: Chirmantie; 7, 18 zottig: zornig; 7, 32 gehörten: gehören; 8, 35 auch: euch; 8, 36 trage: tage; 11, 29 eigene: einige u. ä. Jede Seite enthält etwa ein halbes Dutzend solcher Abweichungen.

<sup>1)</sup> Von gemeinsamen Abweichungen der Drucke e. und i. gegen b., die sich als Kriterien der Ausgabe d. verwenden lassen, seien z. B. angeführt: 2, 15 ampla gradu: amplagradu; 13, 14 verbündlichsten: verbindlichen; 14, 32 metamorphosiret: verwandelt; 15, 33 ungevexiret: unvexiret; 19, 36 Leipzigische: Leipziger; 20, 11 Reverence: Reverentz; 21, 1 Helpeda: Helpeta; 22, 29 in Forma: in Form; 22, 31 vier: viel; 29, 4 pernoctiren: bleiben. Auch in der Druckeinrichtung zeigen sie eine auffällige Aehnlichkeit darin, dass sie beide die Verse aus Auerbachs Keller nicht mehr im übermässig fetten und grossen Druck der älteren Ausgaben (a., b., h.) bringen.

<sup>\*)</sup> Es fehlen z. B. 3, 6 deutlicher; 16, 6 noch konte; 19, 32 grosse; 22, 19 so; 23, 37 seyn. Ferner vgl. z. B. 5, 31 Zoroastre: Zorastre: 9, 6 verschienen: verflossen; 13, 12 Pavia: Patavia; 22, 21 pflockten: rupfften; 22, 29 Faust, und ... die: er, ... aber die; 29, 29 wanckte: bebete. Zuweilen verdeutscht e. auch Fremdwörter auf eigene Hand oder

Ausgaben einen Faust im Spitzbart zeigen.1) Abgesehen von der Neigung zur Verdeutschung der vielen Fremdwörter der Vorlage, besteht die Eigenheit dieser Ausgabe in einer Ausmerzung confessionell anstössiger Motive: wie einst Pfitzer Widmans Ausfälle gegen den Katholizismus überall eingeschränkt hatte, so wird ietzt wahrscheinlich aus praktischen Rücksichten, jedenfalls in äusserlicher Manier eine Neutralisierung durchgeführt. 4. 11 f. 'in der Päbstl. Finsternüss vor Lutheri Reformation': 'in der Finsterniss, vor Lutheri Reformation', 9, 21 f. 'in eines grauen Münches Gestalt': 'in einer ganz besondern Gestalt'; 18, 37 f. 'Es gab auch noch mehr solche Schwartze-Kunst-treibende Vögel, sonderlich in denen Klöstern': '... Vögel, deren Anzahl hier nicht zu zehlen man vermögend ist'; der in dieser Geschichte dreimal beim Titel genannte Abt erscheint

versieht sie mit deutschen Endungen; dass e. hierbei nicht etwa überall mit i., wo dieselbe Erscheinung in weit grösserer Ausdehnung zu beobachten ist, (vgl. S. XVI) auf d. zurückgeht, wird dadurch bewiesen, dass er Fremdwörter verdeutscht, die sich in i. erhalten haben; vgl. z. B.: 10, 34 contradicirte: darwider stritte; 8, 23 Influentien: Influenzen. — Diese wertlose Ableitung ist erneuert im zweiten Bande des Klosters S. 76 ff.

<sup>&#</sup>x27;) Eine genauere Filiation dieser Drucke lohnt die Mühe nicht, die durch ihre Verzettelung in den verschiedensten Bibliotheken bedingt ist. — Vgl. zwei dieser Drucke bei Engel nr. 226 f. — Ueber dies Bild vgl. den Anhang S. XXV f. — Einen sehr umfänglichen Auszug eines Druckes dieser Klasse bietet die 'Bibliothek der Romane' (Berlin 1778. Bd. 1, 82—96), in der auch ein anderer Druck angeführt wird, der 'in der Nürnberger Fabrik dieser Brochüren das Zeichen Nummer 2. führet'. Vgl. S. XI. — Die S. 82 behauptete französische Uebersetzung des C. M. verdankt wol einer Verwechselung mit der älteren Arbeit des Victor Palma-Cayet (Paris 1598) ihr Scheindasein. — Dagegen ist eine dänische Uebersetzung vom Jahre 1735 wolbezeugt durch R. Nyerup, Almindelig Morskabslæsning etc. Kjöbenhavn 1816. S. 191 f. und 314.

schlechthin als 'einer'; 19, 37 'dem Cardinal Campegio': 'einem gewissen Herrn'; 20, 3 'dem Ehrwürdigen Herrn': 'diesem fremden Herrn'; 20, 4 f. 'grosse Ehre in Rom': 'grosse Ehre in seinem Logie'; 24, 8 ff. 'weil zu seiner Zeit das gröste Seuffzen unter dem harten Joche des Pabsthums zu hören, und die gottlose ja sodomitische Aufführung der Pfaffen eine Einsicht von nöthen hatte': 'weil zu seiner Zeit das gröste Seuffzen unter dem harten Joch, so man damals dulten musste, und die gottlose ja Sodomitische Aufführung vieler Menschen eine Einsicht vonnöthen hatte'.

Alle bisher beschriebenen Ausgaben lassen sich also zu folgendem Stammbaum ordnen:

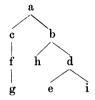

Die Lebensdauer des jüngsten Faustbüchleins ist nicht mit Sicherheit zu umgrenzen: einerseits lässt sich logischerweise die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass noch einmal ein älterer Druck als der von 1725 gefunden wird; andererseits ist die Entstehungszeit des letzten

Engel, der S. 109 den Titel dieses C. M. nach Nyerup vollständig wiedergiebt, hat hierher auch eine dänische Uebersetzung von 1707 rechnen wollen, die Nyerup selbst nur nach einem Katalog anführt. Schon auf Grund der von diesem aufgezeigten chronologischen Thatsache, dass N. F. B. (Niels Frideric Bang), der Uebersetzer des C. M., nicht ein Buch von 1707 verfasst haben könne, hätte Engel erkennen sollen, was Nyerup deutlich genug im Appendix sagt, dass nämlich die Ausgabe von 1707 zu den Uebersetzungen der älteren Fausthistorie (von 1674 und 1685) zu schlagen ist.

undatierten Drucks schwer zu bestimmen. Immerhin mögen die Jahreszahlen des ersten und des letzten datierten Druckes, die auch in der Geschichte der angrenzenden Litteratur eine Bedeutung haben, als Marksteine anzusehen sein: 1725 nimmt der Christlich Meynende den Wettstreit mit Pfitzer auf und erringt einen solchen Erfolg, dass jener nur noch ein einziges Mal im nächsten Jahr erscheinen kann: 1797 entsteht die letzte Bearbeitung des nah verwandten Volksbuches vom Christoph Wagner, und sein Herausgeber hat selbst das treffende Wort zur Erklärung des Absterbens dieser ganzen Litteratur gefunden. 'In unserm aufgeklärten Zeitalter glaubt kein Vernünftiger mehr an Zauberer und zauberische Beschwörungen, vornehmlich deswegen, weil keine Zauberer und Zauberinnen mehr verbrannt. und alle Gaukelspiele, die damals für Zauberei galten, aus natürlichen Ursachen erklärt werden. ... Für uns haben diese Gaukeleien und Erdichtungen keinen Wert, als dass sie uns eine müssige Stunde vertreiben, die wir mit nichts Besserm auszufüllen wissen.' Man spürt den Hauch Köhlerschen Geistes, jenes pfiffigen Rationalismus, der alles 'aus natürlichen Ursachen erklärt'. und man begreift, dass vor den scharfen Federn dieser klugen Wächter die volkstümliche Sage entschwinden musste.







### Zu den Bildern.

Wenn man von den Bildern in Auerbachs Keller, die ein mythisches Alter für sich in Anspruch nehmen<sup>1</sup>), und einzelnen kleinen Titelholzschnitten ältester Faustdrucke, die eine Charakteristik kaum anstreben<sup>2</sup>), absehen darf, so ist das älteste Porträt des Dr. Faust eben

<sup>1)</sup> An dem vorgeblichen Alter dieser Bilder zu zweifeln, giebt gerade der Christlich Meynende neuen Anlass. Schon früher musste Köhlers Angabe (a. a. O. S. 35), dass die Leipziger Geschichtschreiber einen über dem Eingang zu Auerbachs Keller in früheren Zeiten angebrachten 'Bacchus auf dem Weinfasse' für ein dem Dr. Faust errichtetes Denkmal erklärten, Bedenken an dem ursprünglichen Vorhandensein der Bilder im Keller erregen. Hierzu kommt noch die bisher unbekannte Nachricht in J. C. Canders Beschreibung von Leipzig, die bereits im selben Jahre wie unsere editio princeps die deutschen Verse bringt mit der Einleitung: ' . . . zu dessen Andencken man noch biss dato über der Keller-Thüre folgende teutsche Reime lieset . . . ' Endlich weisen auf ein von dem heutigen verschiedenes Verhältnis der bildlichen Denkmäler die auffälligen Ueberschriften, mit denen der Christlich Meynende die jetzt unter den beiden Bildern innerhalb des Kellers befinddichen Versgruppen (S. 2) unterscheidet: externe interne. - Zur Erklärung der lateinischen Verse vgl. Kloster V, 511 ff.

<sup>\*)</sup> Vgl. die Ausgaben a\* und D in Zarnckes Bibliographie des ältesten Faustbuchs in Braunes Ausgabe S. VI f. und S. XIV f. (letztere c\* genannt in Zarnckes neustem Beitrag zur Bibliographie des Faustbuches in den Berichten Kgl. Sächs. Gesellsch. der Wissenschaften 1888, S. 181 ff.); ferner die vlämische Ausgabe bei Braune S. XV f., bei Engel S. 111 f.

jenes, das durch den Namen Rembrandt zugleich das interessanteste ist. In mannigfachen Abdrücken verbreitet, hat es schon zu verschiedentlichen, besonders physiognomischen, Betrachtungen angeregt'); aber um den Ursprung der Reproduktionen kümmerte man sich so wenig, dass bisher Haubers Bibliotheca Magica (Lemgo 1739) für das Bild selbst und Moehsens Verzeichnis einer Samlung von Bildnissen etc. (Berlin 1771) für die Nachrichten darüber als älteste Quellen benutzt wurden, obgleich beide, wie von diesem eingestanden und von jenem sich nachweisen lassen wird, selbst erst von sekundären Quellen sich herleiten. Die Geschichte der Faustikonographie ergiebt somit die erstaunliche Thatsache, dass noch kein Faustforscher das Rembrandtsche Urbild gesehen hat.

Der Wunsch nach der Auffindung des verschollenen Bildes wurde zur unerlässlichen Aufgabe infolge der Entdeckung, dass nicht erst die Ausgabe des Christlich Meynenden von 1797, wo Engel 'Fausts Bild mit Radmantel und Radkragen nach Rembrandt' als 'sehr rohen und groben Holzschnitt' gefunden hatte\*), sondern bereits 1725 unsere editio princeps selbst, also mehr als ein Dutzend Jahre vor Haubers Veröffentlichung, Rembrandts Faustkopf aufgenommen hat'): es galt die Entstehung der Unterschiede zu bestimmen, die zwischen dem landläufigen Faustkopf 'nach Rembrandt' — den Abdrücken also von Hauber, Müller-Arnim, Scheible



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. die Ausführungen von E. Faligan, histoire de la légende de Faust. Paris 1888. p. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. Engel nr. 101. — Vgl S. XXIV, Anm. 3.

<sup>\*)</sup> Vgl. Engel nr. 229.

<sup>4)</sup> Ausser der editio princeps enthalten dies Bild von den mir zugänglichen Drucken die Ausgaben b. (vermutlich von derselben Platte) und h. (in ziemlich getreuem, aber rohem Nachdruck).

und Engel — und dem Titelbild des Christlich Meynenden sich offenbarten.

Indem ich den Quellen des bisher ältesten Gewährsmannes nachging, gelang es mir, zu dem Urbild vorzudringen. Die bildliche Vorlage Moehsens, eine Copie aus dem Verlage des F. L. D. Ciartres, ist hinreichend signiert, um nach den litterarischen Angaben sicher aufgefunden werden zu können; von seinen kunsthistorischen Quellen war mir nur der Rembrandtkatalog von Gersaint-Yver zugänglich; aber dieser genügte, um unter Vergleichung mit der eben genannten ältesten Copie das Originalblatt ausfindig zu machen, und zwar nicht in Rembrandts Werk selbst, sondern unter den Blättern, die dessen Schüler Jan Joris van Vliet nach seinen Entwürfen geschaffen hat. 1)

Auf Rembrandt weist das Monogramm, das sich rechts oben befindet: 'RHL in.' Vliet gilt seit Yver allgemein als der Urheber des Blattes.') Ob seine Vorlage eine Handzeichnung, eine Skizze oder ein Gemälde Rembrandts bildete, ist ebenso wenig zu entscheiden wie die Frage, was dieser mit dem Kopfe gewollt hat. Eine Aufschrift

¹) Die beiden Blätter befinden sich auf dem hiesigen Kgl. Kupferstichkabinet, dem ich für die Gestattung der Vervielfältigung zu Danke verpflichtet bin. — Dort befindet sich nach gütiger Mitteilung des Herrn Dr. J. Springer neuerdings auch der, allerdings vorläufig noch unzugängliche, Katalog von Burgy (1755), der uns die von Moehsen überlieferte, älteste kuriose Nachricht über das Originalblatt giebt: 'Het Portrait van Doctor Faustus, met een kaal Hoofd en een Mantel um.' — Vgl. Pierre Yver, Supplément au catalogue raisonné de M. M. Gersaint, Helle et Glomy etc. Amsterdam 1756. p. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Nr. I. — Das hiesige Kgl. Kupferstichkabinet besitzt ausser dem hier wiedergegebenen Blatt ein zweites, auf dem durch Retouche die Schattenpartien überstark herausgebracht sind.

fehlt diesem Bilde wie jenem anderen angeblichen Faustbilde, das in der ungetreuen Wiedergabe von Lips im Goetheschen Faustfragment Verbreitung gefunden hat.1) Ob Rembrandt mit diesem oder jenem Bilde, die unter einander übrigens keine in Betracht kommende Aehnlichkeit zeigen, den Dr. Faust darstellen wollte, ist wol in Zweifel zu ziehen; denn beide sind nur einzelne Glieder grösserer Klassen unbenannter Rembrandtscher Blätter, die den Namen des Schwarzkünstlers ebenso gut tragen könnten wie jene beiden, denen er im Laufe der Zeit eigen wurde. 1) So fällt unser Blatt in eine gewisse Gruppe melancholischer Kahlköpfe, bei denen schwer zu entscheiden ist, ob sie um des seelischen Inhalts willen oder nicht vielmehr wegen der dankbaren Lichteffecte gezeichnet sind. Es ist also nicht unmöglich, dass unser Blatt nur eine aus rein technischen Gründen entworfene Naturstudie bedeutet; wol aber lässt sich auch denken, dass Rembrandt in diesem vorgesunkenen, zerfurchten und kahlen Kopf des ärmlichen Greises, in seinen Augen, die in trostloser Verzweiflung vor sich zu Boden starren, bewusst einen Menschen schildern wollte, der sich alle Freude entrissen fühlt.

Schon zu der verfratzten Abbildung im Kloster wurde von Erich Schmidt die einzige uns im Volksepos überkommene Beschreibung von Fausts äusserer Erscheinung in Beziehung gesetzt: 'ein hochruckerigs Männlein, eine dürre Person, habend ein kleines grawes bärtlein'. Auf unser bisher unbekanntes Original stimmt diese Beschreibung Widmans noch trefflicher. Aber

<sup>&#</sup>x27;) Abgesehen von anderen Aenderungen hat Lips seinem Helden einen gewaltigen Vollbart angedeihen lassen.

<sup>&#</sup>x27;) Zu dem Faust in ganzer Gestalt vgl. E. Dutuit, l'oeuvre complet de Rembrandt. Paris 1883. tome II, 47 and Pendants I, 177 f; zu unserem Blatt vgl. eine lange Reihe von Pendants II, 67 ff.: dixième classe: portraits de personnes inconnus et têtes d'hommes de fantaisie.

schwerlich hat Rembrandt dessen Fausthistorie, die ihm nicht, wie die ältere, in einer Übersetzung zugänglich war, gekannt und im Sinne gehabt.1) Eher darf man vermuten, dass unser namenloses Blatt, wie so viele andere Schöpfungen des Meisters, auf dem Wege durch den Kunsthandel, vielleicht in Deutschland, seinen Täufer fand, der ihm, wenn auch aus materiellen Beweggründen. so doch nicht ohne Verständnis den berühmten Namen verlieh.\*) Nachdem dieser Name vermöge der zähen Tradition des Kunsthandels sich einmal fest an das Bild geheftet hatte, mag sich die Nachfrage so gesteigert haben, dass es einem Verleger lohnend erschienen, eine neue Ausgabe zu veranstalten, die er alsdann mit dem Namen des Helden versah: auf Ciartres ist die erste Taufe jedenfalls auch nicht zurückzuführen, da dem Franzosen Widmans Steckbriefchen so fern lag wie dem Holländer.

Diese Nachbildung fällt etwa ein halbes Jahrhundert nach der Entstehungszeit des Originals, das mit Vliets Thätigkeit in den Beginn der dreissiger Jahre des XVII. Jahrhunderts zu setzen ist. Das Blatt, eine 'copie en

 <sup>1)</sup> Erich Schmidt, Charakteristiken S. 14. — Zu Widman vgl. Düntzers Ausgabe des Pfitzer S. 236, Anm. 2.
 — Die Uebersetzungen sind übersichtlich zusammengestellt bei Engel S. 108 ff.

<sup>\*)</sup> Zuerst berichtet von unserem Blatt als einem Faustporträt Burgy in der oben angeführten Stelle; wahrscheinlich auf ihn stützt sich die Angabe Yvers: 'on prétend en Hollande, que c'est le Portrait du Docteur Faustus'. — Von einem anderen Blatt Vliets, dem sog. Philon dem Juden, das dem flüchtigen Beobachter allenfalls einige Aehnlichkeit mit dem Faustblatt zeigen kann, berichtet Moehsen (S. 14), dass es als Faustporträt auf einer holländischen und einer deutschen Auction vorgekommen sei. — Diese Zeugnisse sind jedoch wahrscheinlich erst auf eine Rückwirkung des Stiches von Ciartres zurückzuführen.

<sup>\*)</sup> Vgl. Naglers Künstlerlexicon 20, 464 ff. und 7, 296. F. L. D. Ciartres ist das Pseudonym von Franz Langlois.

contre-partie', zeigt links von der in der Mitte befindlichen Ueberschrift 'Doctor Faustus' die Worte 'HRinbrant Inuentor', rechts' F. L. D. Ciartres excudit'.') Abgesehen von der äusseren Technik und einer gewissen Glättung und Verjüngung des Körperlichen unterscheidet sich das Blatt von seiner Vorlage hauptsächlich durch eine sehr charakteristische Umbildung des Gesichtsausdruckes: der versunkene Blick belebt sich zu einem Lächeln selbstzufriedener Schläue, die sich einen Ausweg aus dem Elend zu wissen scheint. Zeichnet Rembrandt ein Bild, in das man wol die Tiefe Goethescher Auffassung hineinlegen kann, so giebt Ciartres ein Proträt, das dem Faust der älteren Volksbücher nahe kommt. Und mit diesen hat es seine Aufnahme bei dem Christlich Meynenden gefunden.

Mit energisch durchgeführter Charakteristik ist das Blatt des Ciartres zum Titelbild des Christlich Meynenden umgeschaffen: ein feister, grober Genüssling, der mit satten Augen in die Welt glotzt.<sup>2</sup>)

Ebenfalls auf Ciartres geht das bisher als ältestes angesehene Blatt von Hauber zurück. Auch dieser hat sich von seiner Vorlage beträchtlich entfernt: aus dem versteckt lächelnden Schlaukopf ist ein frech grinsender Spitzbube geworden\*).

Die älteste Variation des Hauberschen Stiches bildet der Steindruck vor der Übersetzung des Marlowe von

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Nr. II.
') Vgl. Nr. III. — Unter dem Bilde: 'Doct: Faust. | Berühmter Schwartz Künstler.' — Ein exacter Beweis für die Abhängigkeit von Ciartres ist bei der äusserst freien Behandlung schwer zu erbringen: wahrscheinlich ist sie jedoch wegen der leichteren Zugänglichkeit des jüngeren benannten Blattes.

<sup>\*)</sup> Moehsen S. 15 hat es auf das Original zurück führen wollen, das er doch selbst nie gesehen hat. Für die Ableitung von Ciartres spricht aber ganz entschieden die Aehnlichkeit des Gesichtsausdrucks und die Gleichheit der Aufschrift: 'Doctor Faustus.'

Müller-Arnim; nicht uninteressant wegen der wirksamen Umgestaltung der Stirnpartie.')

Eine zweite Variation auf Hauber giebt Scheible mit seinem bekannten Bilde: er hat den Gesichtsausdruck wesentlich gedämpft. Er giebt, wie Müller-Arnim, eine copie en contre-partie.<sup>9</sup>)

Das letzte Glied der Reihe bildet das Blatt bei Engel, ein charakterloses Phantasiestück nach Scheible.\*)

Noch ein anderes Faustbild ist durch den Christlich Meynenden verbreitet worden: in den Drucken der überarbeiteten Klasse trat an Stelle des Rembrandtblattes das Brustbild eines ruhig vor sich hinblickenden greisen Gelehrten mit langem Haar und Spitzbart, in grossem Mantel und hohem Kragen; in der linken Hand hält er ein Buch, während die Rechte auf jener zu ruhen scheint. Sein Ursprung ist nicht zu bestimmen; wol aber lassen sich zwei ähnliche Bilder anführen. Erstens ein bisher unbekanntes Bildim hiesigen Kupferstichkabinet, das Faust in etwas archaisierender Tracht und dem Gelehrtenbarett zeigt<sup>6</sup>); zweitens ein Holzschnitt in Auerbachs Keller<sup>6</sup>), der eine Mittelstellung zwischen den beiden

<sup>1)</sup> Berlin 1818. — Die Abhängigkeit von Hauber ergiebt sich aus einer Vergleichung unmittelbar.

<sup>\*)</sup> Scheible nennt Hauber als Vorlage selbst im Kloster 2, 22. Stuttgart 1846; ein zweiter Abdruck in Fausts Bücherschatz. Stuttgart 1851.

<sup>3)</sup> Das Volksschauspiel Dr. Faust. 1879 und 1882.

<sup>4)</sup> Vgl. S. XV f. Das Bild befindet sich in einem Oval mit Rahmen; letzterer fehlt in der Kölner Ausgabe.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Unter dem Bilde: Johann Faust. Den Hinweis danke ich Herrn Dr. J. Springer.

<sup>\*)</sup> Vgl. Sillig-Schultze, Faust in Leipzig. 1858. S. 17. — Die Aufschriften 'Faust' und '1713' können späteren Ursprungs sein. Die Nachrichten und eine Skizze verdanke ich der Güte des Herrn Privatdocenten Dr. Ernst Elster in Leipzig.

Bildern des Christlich Meynenden einnimmt: den hohen Rücken und das schopfartig in die Stirn wachsende Haar hat es mit dem älteren Bilde gemein, das auf den Kragen herabfallende Haar und den Spitzbart mit dem jüngeren. Eigentümlich ist ihm der Ausdruck diabolischer Charlatanerie, der an den Faust von Arnims Gnaden erinnert.

Eine auf umsichtige Sammlung und eingehende Vergleichung gegründete Faustikonographie möchte sich der Mühe wol verlohnen: sie würde, wie die vorstehenden Andeutungen zur Genealogie der Bilder des Christlich Meynenden bereits zeigen können, die Entwickelungsgeschichte der Faustsage in eigenartiger Weise wiederspiegeln.

Berlin, den 7. Oktober 1891.

Siegfried Szamatólski.

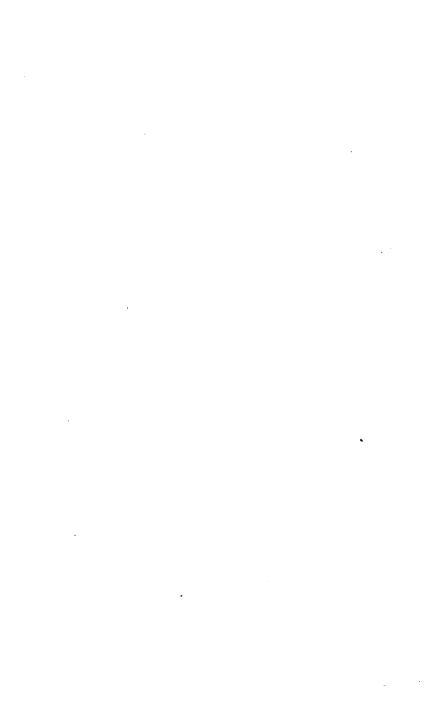



Des

Durch die gauße Welt beruffenen

Ert-Schwart-Künftlers und Zanberers

Doctor Johann

Saufts,

Mit dem Teufel auffgerichtetes Bundnuß, Abentheurlicher Lebens=

Wandel und mit Schrecken genom=

menes Ende,

Auffs neue überfehen,

In eine beliebte Kurte zusammen gezogen, Und allen vorsetzlichen Sundern zu

einer hertlichen Vermahnung und Warnung

3um Drud befordert

Chriftlich=Mennenden.

⊀38®÷◆÷@988®÷◆÷@330v÷00v38®÷◆÷®946®÷-◆÷@98⊁

Srandfurt und Ceivzia.

inaluri und Leipzig

1 7 2 5.

[2] Diefe Berfe stehen, als eine Uberschrift zweier Bilber, in Auerbachs Keller zu Leipzig.

## 1. externè.

Der Doctor Faust zu dieser Frist Aus Auerbachs Reller geritten ist Auff einem Faß mit Wein geschwind, Welches gesehn viel Mutter-Kind; Hats durch sein subtile Kunst gethan, Des Teusels Lohn empfangen davon.

## 2. internè.

Vive bibe obgrægare memor Fauste cujus et hujus Pænæ aderat claudo hæc asterat ampla gradu.

10

Anno M.D.XXV.

## [8] Unparthenischer Lefer:

Egenwartige Blatter solten billig entweder die Wahrsheit der Historie des Weltsbekannten Schwartskünstlers Doctor Johann Faustens, mit unverswerfslichen Gründen behaupten, oder wo dieses ja nicht möglich, bie Falschheit derselben der galanten Welt deutlicher vor Augen legen; welches auch Ansangs mein Absehen selbst gewesen. Weil aber so unzehlig viel Schrifften pro et contra davon heraus, die theils ex prosesso, theils incidenter diese intricate Materie berühret, und nicht ohne Verwunderung viele so von denen Gelehrtesten unserer Zeit hierinnen Schiffbruch gelitten, so habe solches zu einer reiffern Meditation außegestet, und bloß die von ihm erzehlten Fata zusammen getragen, damit ich dem Verlangen einiger, welche seine Lebense-Veschreibung nur in etsichen Vogen zu haben gewünde 16 schet, ein Genügen thun möge.

[4] Mo foll biefer Johann Fauft in dem Anhaltischen Mard-Fleden Sondwedel, von frommen barben aber armen Bauers-Leuten gebohren sehn, hingegen in Wittenberg einen wohlbeguterten Better gehabt haben, welcher 5 feines Batern Bruder gewesen, der ihn von wegen feines fahigen Ropffs, weil er feine Leibes-Erben hinterlaffen, an Rinbes-Statt auferzogen, und fo fleißig zur Schule gehalten. bak er mit zunehmenden Alter, die Academie zu Ingolftadt besuchen, und nach etlichen Jahren nebst Gilff andern Canditaten 10 ben gradum eines Magistri nicht ohne geringen Ruhme feines Wohlverhaltens annehmen können. Allein das damahls in ber Babstl. Finsterniff por Lutheri Reformation im Schwange gehende Seegen = sprechen, Exorciren und Teuffels = Bannen brachte ihm bald auff andere Gedanden, daß er sich auff die 45 aberglaubischen Characteres legte, und an hohen Fest-Tagen, wenn die Sonne fruh Morgens aufgienge, das fo genannte Crepusculum matutinum gebrauchte; Worzu die üble Conversation mit leichtsinnigen Leuten und häufig herumschweiffenden Bigeunern, zu welchen er sich fleißig gehalten, und die Chiro-20 mantie von ihnen erlernen wollen, fehr vieles bengetragen haben mag. Er changirte auch gar fein Studium Theologicum mit bem Studio Medico, und unter biefem Borwande befleißigte er sich den himmels-Lauff zu erforschen, lernete Nativi-[5]tat stellen, und suchte benen Leuten, mas fie 25 von ihrer Geburts-Zeit an, bis zu Ende ihres Lebens vor Glud und Unglud erleben wurden, zu verkundigen. Worinnen er es auch ziemlich weit brachte, und nach und nach ein guter Prognosticant wurde, der sonderlich wegen des Calender=

schreibens sich in Ruff sezte. Seine Eltern sahen zwar nebst dem Better seine Umsattelung mit mißvergnügten Augen an, er wuste ihnen aber gar balb ein gutes Sentiment von der an sich selbst höchstnützlichen Medicin und Astronomie behzubringen und sie zu überreden, daß er gleichsam zu diesen zebohren, und weit geschickter als zur Theologie wäre; Welsches die Ingolstädtische Universität durch seine Bermittelung selbst attestiret, und ihm nach verslossen den Jahren den Titel eines Doctoris Medicinæ ertheilet, woran zwar viele, auch selbst diesenigen, welche dieser Geschichte noch einigen 10

Glauben benlegen, zweifeln.

Nun ist es nicht zu leugnen, daß er damals in Ansehung feines Fleißes noch viel Gutes an fich hatte, welches die Augen der Leute blendete, indem er feine gottlofe Absicht verbergen muste, wo er sich nicht den fetten Bissen vom Maule 15 nehmen laffen wolte. Go bald aber nun der Better die Augen geschloffen, und er Herr von diesem groffen Reichthume worden, so ergab er sich allen Wollisten; und als er ben mercklicher Abnahme seines Bermogens sich der luderlichen Gesellschafft entschlagen muste, so lehrte [6] ihm gar ber 20 schandliche Mußiggang auff Mittel finnen, fich burch ein teuffelifches Bundnuß auff der Welt gludlich zu machen. Weswegen er allerhand Astrologische, Chiro- und Nigromantische etc. Schrifften, beren in groffer Angahl nach seinem schrecklichen Tode gefunden worden, auffgekauffet, oder geborget und 25 abgeschrieben. Doch ehe er die Citirung der Beifter anfieng, suchte er seine Complexion, ob sie ihm zu seinen Zwecke geneigt und beforderlich oder hinderlich fenn möchte, zu erfundigen, weil immer ein Mensch gludlicher fen, und eher Beifter ge= wahr werde, als der andere. Darum lase er fleißig im 30 Zoroastre von ascendenten und descendenten Geistern, fonderlich betrachtete er seine Geburts-Stunde mit dem damals gewesenen Ginflug ber Sterne, und fande, daß er nicht allein mit einen herrlichen Ingenio begabet ware, fondern auch, daß die Beister eine sonderliche Zuneigung zu ihm haben folten. 35 Worinnen er noch mehr gestärcket wurde, als er etliche mal nach einander in seiner Stuben einen feltsamen Schatten an

ber Wand vorüber fahren, und bes Nachts in der Schlaff-Kammer viel Lichter hin und wieder bis an seine Bett-Statt gleichsam sliegen sahe, auch vielmals gar leise Stimmen hörte; worüber er sich recht erfreuete; nur hatte er nicht so viel 5 Courage dieses imaginirte Gesichte anzureden, sondern vermennte durch das Ernstall-Glas noch mehr Licht zu bekommen, welches er von dem berühmten Ernstall-Seher Christoph Hahllingern erhandelt.

[7] Worauf er sich auch ben heiterm Tage auff einen 10 Creuts- oder Scheide-Weg der funff Bange hatte, und eine halbe Meile von Wittenberg lag, begab, und allda den ganten Nachmittag verblieb; wo er ben einbrechender Nacht einen Reiffen mit vielen feltsamen Characteribus nebst zween andern Circeln verfertigte, und die Mitternachts-Zeit im Speffer-15 Walbe erwartete; wie sich biese seinen Berlangen nach auch zeigte, fo nahm er feine Retirade in ben mittelften Circlel. und citirte nicht ohne geringen Mißbrauch Göttliches Nahmens ben Teufel. Allein an statt, daß er in Berson erscheinen solte, præsentirte sich eine feurige Rugel, welche nahe an 20 dem Circel mit entsetlichen Knallen zersprang, und mit einem feurigen Strahl in die Lufft fuhr, daß er bald von feinen gottlosen Bornehmen abgeschreckt worden. Gleichwohl continuirte er seine Beschworung mit weit hartern Worten, und wurde durch einen ungeheuren Sturm-Wind und vorbenfahren 25 etlicher mit Bferden bespanneten Wagen, welche wie ein Blit feinen Circlel vorben renneten, und ihn mit Staub über und über bedeckten, in neue Furcht gefezt, daß er sich wohl hundert mal gewundschet viel taufend Meilen barvon zu fonn. Wider alles Berhoffen aber fabe er ein Gespenst um den Circel 30 mandern, durch bessen Erblickung er wiederum etwas Muth befam, und ihm gurieff: Er folte nur fren befennen, ob er ihm dienen wolte, oder nicht? welches der Geift mit dem Bedinge, wo er etliche Buncte, die er ihm vorhalten wurde, eingienge, [8] die gante Zeit feines Lebens zu thun verhieß. 35 und Morgens drauff in seiner Behaufung zn erscheinen veribrach, damit fie von diefer Sache mit einander umftanblicher reben konten.

Faust acceptirte solches gant willig, zertrat den Circlel mit Ruffen und tehrete, nachdem er bren Stunden lang mit ber Beschwörung zugebracht, wiederum mit Frenden nach Sauk. Welchem Versprechen auch der Geist nach langem anast= lichen Warten des Fausts im Mittage nachgekommen, und s sich auff unterschiedene Art nahe ben dem Ofen postiret, bis er endlich auff nochmals vorhergegangene Beschworung des Fausts, sich in einem Menschen-Ropffe gezeiget, und ihm einen tieff-gebuckten Reverenz gemacht, unter diesem Vorwande aber, weil er nicht allzuweit von ihm entfernet, nicht weiter 10 geben wollen. Worüber sich Faust erenfert und mit noch harterer Beschwörung gedrohet haben foll, welches dem verfluchten Geiste unangenehm zu sehn geschienen, weil er feinem Befehle im Augenblicke gehorfam gewesen, auffer daß er ihm neue Angst verursachet, als er das Zimmer 15 in vollem Keuer, welches fich überall ausbreitete, und den Beift in dem gezeigten Menschen=Ropffe, den Leib aber fo zottig wie ein Bar gestallt, erblickte, daß auch Faust genothiget ward den Beist zu bitten, die Retirade wieder= um hinter dem Ofen zu nehmen, welches auch geschahe; 20 Faust fragte ihm zwar darauff: Db er nicht eine andere als diese abscheuliche und greuli=[9]che Geftalt annehmen konte: Allein der Beift negirte es, weil er ein Furst und fein Diener der Hollen fen. Doch wolte er ihm einen schicken, der ihm in allen seinen Begehren nach hertens Wunsch will= 25 fahren werde, wo er diese funff Bundte, welche Faust auff= zeichnete, auch mit seinem Blute unterschriebe, eingienge. waren dieselben folgender Gestalt eingerichtet, daß er

I. GOTT und allen himmlischen Heer absagen.

II. Aller Menschen Feind sehn, sonderlich derzenigen, 30 so ihn seines bosen Lebens wegen wurden straffen wollen.

III. Worunter furnehmlich die Geistlichen gehörten, benen er nicht gehorchen, und

IV. Zu keiner Kirchen gehen noch Sacramenta gebrauchen, wie auch

V. Den Cheftand haffen, und fich weder in benfelben einlaffen noch gar ehelich vollziehen folle.

Zum Gratial wolle er ihm die gante Zeit seines Lebens alle nur ersinnliche Lust verschaffen und zu dem ersahrensten und berühmtesten Mann machen.

So suffe das lezte in Fausts Ohren klange, so bittere bund melancholische Gedanken brachte das [10] erste zu wege. Aber worein verfällt nicht der Mensch, wenn er einmal sich dem Teusel ergeben? Was war es also Wunder, daß Faust alles auff die leichte Achsel nahm, und nur die leichtesten als den II. und lezten Articul vor schwer ansahe; Welchen Zweissel er jedoch bald selbst zu heben wuste, und die blutige Handssift auff den Tisch zu legen versprach, nur solte er kunfftig in verkleideter Menschen-Gestalt erscheinen; welches auch der Geist zusagte, und darauff verschwand.

Faust aber ergrieff ein Feber-Messer, bffnete an der 15 linden Hand ein Aederchen, und schrieb mit seinem Blute und eigner Hand diese shöchst-verdammliche Obligation:

The JOHANNES FAUSTUS, Doctor, bekenne hie bffentlich am Tage, nachdem ich jederzeit zu Gemuth gefaffet, wie diese Welt mit allerlen Weißheit, Geschicklichkeit, 20 Berftand und Soheit begabet, und allezeit mit hochverstandigen Leuten geblühet hat; Dieweil ich benn vor GOtt bem Schopffer nicht also erleuchtet, und doch der Magiæ fåhig bin, auch dar= zu meine Natur von himmlischen Influentien geneigt, zu beme auch gewiß und am Tage ift, daß der irdische Gott, 25 den die Welt den Teuffel pflegt zu nennen, so erfahren, machtig, gewaltig, und ge=[11]schickt ift, daß ihm nichts un= moglich, fo wende ich mich nun zu bem, und nach feiner Berfprechung foll er mir alles leisten und erfullen, mas mein Bert, Gemuthe, Sinn und Berftand begehret und haben will, 30 und foll an nichts Mangel erscheinen, und so denn dem also senn wird, so verschreibe ich mich hiermit mit meinem eignen Blute, welches, wie ich gleichwol bekennen muß, daß ichs von dem GOtt des Himmels empfangen habe, daß ich daffelbe, und auch diesen meinen Leib und Bliedmaßen, so mir durch 35 meine Eltern gegeben, und alles was an mir ift, samt meiner Seelen, hiermit diesen irdischen Gott feil trage, und verspreche mich ihm mit Leib und Seele. Dargegen sage ich, vermöge ber mir vorgehaltenen Articul ab, allen himmlischen Heer, und was Gottes Freund sehn mag. Zu Bekräfftigung meiner Verheissung will ich diesen allen treulich nachkommen; und dieweil unser auffgerichtetes Bündnüß Vier und Zwanzig 5 Jahr währen soll, so soll er denn, wenn diese verschienen und verlauffen, dieses sein Unterpsand, Leib und Seele, ansgreiffen, und darüber zu schalten und zu walten, Macht haben, soll auch kein Wort Gottes, auch nicht die solches predigen, und [12] vortragen, hierinnen einige Verhinderung thun, ob sosie mich schon bekehren wolten. Zu Uhrkund dieser Handsschrift, habe ich solche mit meinem eignen Blute bekräfftiget

und eigenhandig geschrieben.

Db das o homo fuge in seiner linden Hand eingegraben drehmal von ihm gesehen worden, lasse ich zwar dahin ge= 15 Doch ist fein Zweiffel, daß GDtt allerhand ftellet fenn. Borftellungen um ihn bavon abzuziehen, in feinem Bergen wird gethan haben, wenn nur Fauft nicht vorsetlich beffelben heil. Burdung widerstanden hatte. Der Teufel ließ ihm auch felbst, nach Berfertigung berfelben, nicht viel Zeit übrig, es 20 nochmals zu überlegen, sondern holte gar zeitig, in eines grauen Munches Gestalt, die kaum trocken geworbene Obligation ab, und versprach nochmals den schon gedachten ge= lehrten und erfahrnen Beift, in eben diefer Kleidung fünfftig zu schicken, welcher auch Abends nach Tisch=Zeit, als schon 25 alle Thuren im Saufe verschloffen, an fein Museum flopffte, und sich nach geheißenem Seten und gethanener Frage: Was feine Handthierung fen? gegen ihm beschwerete; warum er ihm alle Berrligfeit beraubet, und zu einen Menschen-Diener aemacht? Doch weil er ein Spiritus familiaris, der gerne 30 in Gefellschafft ber Menichen mare, und dem Befehle feines Principalen nicht wohl widerstreben konte, fo wolte er ihm getreulich dienen, er [13] folte nur, wenn er feiner benothiget, Mephistophiles ruffen, er wurde nicht weit fenn. Wormit auch Faust wohl zu frieden war, und ihm vor dismal dimittirte. 35 Allein ben der andern Zusammenkunfft wolte er bald miß= trauisch auff ihn werden, warff ihm den ihm nicht zukommenden

Habit vor, und wolte ihm gar ein Schellgen anhangen bamit er ihn kommen borte: welches dem Geiste nicht anstehen mochte, denn er expostulirte mit schr penetranten Terminis mit ihm, daß auch Faust ziemlich gelinde Saiten auffzog. 5 und ihn zu befanfftigen fuchte.

Run war seine erste Sorge, weil die Lebens-Mittel meist verzehret, um deren verspührten Mangel er dieses desperate Refugium ergriffen, wie feine funfftige Saus-Haltung auff bas kostbarfte eingerichtet werden mochte: welche ihm der Beist 10 bald benahm, und Roch und Rellner zu fehn verfprach, nur folte er allerhand Geschirre anschaffen, solche wolte er alle mit bem delicatesten Effen und Trinden anvollen: feine Maad konne er nicht leiden, aber einen Famulum und aute Freunde mit benen er bigher umgegangen, tonne er ihm zu Gefallen 15 und zu feinem Zeit=Bertreibe wohl erlauben. Rleidung durffe er gleichfalls unbekummert fenn, wenn er alle= mal ein Verzeichniß von allen, was er verlangte, Abends zuvor auff den Tisch legte, so wurde er alles kommenden Tages zu rechter Beit haben.

[14] Welches Fauft fleifig beobachtete, und ben der erften 20 Mahlzeit vom Geifte ein zierlich vergoldetes Trind-Geschirr verehrt bekam, woben er mit seche ober acht Speisen nebst etlichen Sorten von Beine tractiret murde. Allein wer wunscht sich wol bergleichen verfluchte Mahlzeit zu genieffen, welche uns zu 25 einen asotischen und teufelischen Leben Thor und Thur öffnet. worein Faust gefallen, und um dieser Ursachen wegen in der ganten Stadt in Geschren mar, daß ihn auch der Beift felbft, um ihn aus dem Verdacht zu bringen, zu einer eingezogenen Lebens-Art anmahnen muste, und in eigner Person Aecker 30 und Wiesen beffer als zuvor, bestellen ließ. Wodurch also fein Credit noch in etwas so lange erhalten wurde, bif er das Gewinnsuchtige Spielen hervor suchte, und entsetzliche Summen Beldes vom Beifte begehrte; worein diefer nicht willigen wolte, sondern hefftig contradicirte. Kaust muste 35 zwar gute Worte geben, doch fruchtete es so viel, daß ihm ber Beist hernach niemals bestraffte; Hingegen verbot er ihm die beilige Bibel zu lefen, und von Glaubens-Sachen zu



disputiren. Wolte er ja was lesen, so solte er das erste, andere und fünste Buch Wose, den Hiob, nebenst benen Apocryphis, und im Neuen Testament den Zöllner, Wahler und Arpt (Matthæum, Marcum und Lucam) durchgehen; den Psalter, den Johannem, und den Schwätzer Paulum aber 5 gänzlich meiden. In discouriren könne er Themata von Concilien, Ceremonien, Wesse und Fegesteuer nehmen;

welches Faust, wiewol ungerne, eingieng.

[15] Doch war er nicht von der Krafft, seine Gewiffens= Ungst gant und gar zu versteden. Denn balb fragte er den 10 Beist: Bas er Anfanas für ein Beist gewesen? Db ber bosen Geister viel waren? Aus was Ursachen die Teufel von GOtt aus dem himmel verstoffen worden? Db die Teuffel auch eine Ordnung und Regiment wie weltliche Fürsten unter fich hatten? Wie die Holle beschaffen, ob eine zu statuiren 15 oder nicht? Bald aber: Was es mit dem Himmel por eine Bewandniß habe? Wie groß das Ansehen und die Freude der Engel daselbst? Und wie angenehm das Baradies der erften Eltern anzusehen gewesen? Db die Teufel ebenfalls hofften einmal felig zu werden? Endlich druckte er gar los, 20 und wolte wiffen: Was der Geist wol gethan hatte, wenn er an feiner Stelle gewesen? Db ihn der Teufel zuvor schon, ehe er dieses Bundniß mit ihm getroffen, wie andre sichere und gottlofe Menschen geregieret und geiftlich befessen hatte? worvon der Geist wider seine Natur und Gigenschafft sehr 25 wohl raisonirte, und ihm dadurch die Bekummernis der Seelen verdoppelte. Aber das verstockte und nunmehr an GOttes Gnade zweifelnde Hert des Fausts ließ auch des Teufels eigene Warnung leer vorben ftreichen; Worben wir GOttes unbeschreibliche Barmhertigfeit erfennen lernen, daß alle Crea- 80 turen, ja der Teufel felbst wider seinen Willen die abtrunnigen Sunder zur Buffe vermahnen muffen. Noch ift der [16] ruchlose Mensch ben sehenden Augen blind, und ben horenden Ohren taub, und widerstehet allen Reitzungen und Lockungen bes Beiligen Beiftes.

Fauft spielete mit seinen Bottigen Hunde Præstigiæ, welcher mit seiner die Menschen felbst übertreffenden Kunft

ibm divertirte. In seinem Hause waren die Rimmer mit Tapeten und schonen Gemahlben bezieret; in zwoen Stuben wurde die rareste Ausammenstimmung eines Bogel-Gesangs von allerhand lieblich-fingenden Bogeln gefunden; den Borhof 5 fabe man mit Cavaunen, Enten, Indianischen Sunern, Rebund Sasel-Bunern, Rrannichen, Rengern, Schwanen, Storchen, 2c. alle pon auffer ordentlicher Schönbeit und Gröffe angevöllet: fein Luft-Garten gleichte fich fast bem Baradiefe, welcher von feinen Winter wuste: benn das gante Nahr grünete das mit allerleb 10 Baumen vermengte Laub und Gras: der ichonften von mancherlen Art Trauben behangten Beinstöcke, welche Winter und Sommer reiff, hiengen da, wie auch der prachtigsten Tulven. gefülten Joseph-Stabe und Narciffen, ingleichen ber vielfarbigen Blumen und Rosen, wurde man daselbst in groffer 15 Menge gewahr; gleich im Eingange bes Gartens fielen benen Auschauern zierlich auffgeführte Grangten- Bomeranten-Limonien= und Citronen=Baume, hernach von andern gemeinen. als Kirfch= Aepffel= und Birn=Baumen, in die Augen; und wer [17] ware alle Stauden-Gewächse nach ber Lange zu er-20 zehlen vermögend? Da in einen Augenblicke die Baume andere Früchte, als ihre Natur mit sich brachte, herfür gaben: Denn hier trugen etliche Birn-Baume nebst ihren Birnen Datteln. Kirsch-Baume Feigen, andere zeitige Castanien 2c. tamen die wenigsten, auffer seine Befannten, dieses bezauberte 25 Luft-Revier zu Gesichte. Denn ob er wol durch seine groffe Erfenntniß der Astrologie und Mathematic, in welcher ihm zur felben Zeit feiner gleich gefommen, auch hierinnen mas fonderliches præstiren konnen, fo war doch biefe verblendete Borftellung von fo gar übernatürlicher Wirchung, daß er be-30 forgen muste, es mochten durch den Anblick berfelben die Leute noch mehr in dem von ihm geschöpfften Wahne der Bauberen gestärcket werden.

In der Astrologia suchte er sich im Gegentheile desto bekannter zu machen, in welcher er, durch Benhülffe seines 35 Geistes, den Zunahmen des andern Zoroastris von andern Astrologis erhielt. Seine Prognostica oder groffe Practica, welche er unterschiedlichen vornehmen Herren declierte,



ftimmeten alle überein. In seinen Calendern fande man alle Jahr ein neues Werd, welches in der Witterung sonderlich accurat; worben er Zeit und Stunde meldete, wenn diefes ober jenes tunfftig geschehen wurde, und jede Herrschafft wegen ber bevorstehenden Theurung, [18] Krieg, Auffruhr und Besti= 5 lentialischen Rrandheiten beforgt zu sehn, anmahnete. erhielte auch mas er suchte, benn jedermann hielte seine Reben und Schrifften vor Oracula; Gegenwartige und Abwesende consulirten ihn, und begehrten sich von ihm entweder mahr= fagen ober die Nativität stellen zu laffen; welches leztere 10 unter unzehlig andern mit dem einwigen Exempel des Prælaten Azzolini zu Pavia erweise, bem er vorher gesagt, daß er bald Cardinal werden wurde, und beswegen nebenft bem verbundlichsten Dancke 200. Cronen von ihm. als die Erfullung geschehen, überschickt bekommen. 15

Nun wollen wir, ehe wir zu dem erschrecklichen Ende feines Lebens eilen, etliche lacherliche Boffen von ihm anführen, und mit dem curieusen Mantel-fahren drener jungen Fren-Berren auff das Fürstliche Benlager nach Münster den Anfang machen: Diese brachte Faust ohne Wagen und Bferde 20 auff feinem Mantel gludlich bin, und wieder gurud, auffer einen, der fein verfprochenes Stillschweigen gebrochen, und fich als man bas Hand-Waffer, damaligem Gebrauche nach, auf Befehl des Furften, ihnen auch gereichet, ergebenft bebedandet, und deswegen gurude bleiben, ja gar ins Gefang= 25 nuß wandern muffen; dem aber Faust noch vor anbrechendem Morgen des folgenden Tages erlosete, indem er die Leib-Wacht des Fursten in einen tieffen Schlaff be-[19]zauberte. Schloß und Thure durch feine Runft offnete, feinen Mantel um den noch schlaffenden Fren-Herrn warff, unvermerct da= 30 mit fortschiffte, und nicht ohne groffe Freude nach Wittenberg zu seinen Bettern brachte, welche ihn mit einer ansehnlichen Berehrung regalirten.

Allein so grofse Summen ihn seine Kunst und der Beist zu wege brachten, so groß wolte manchmal der Mangel ein= 35 reissen, welches Fausten, auff abgeschlagene Antwort seines Mophistophilis, auff neue List und Rance zu sinnen nothigte.

Der benn in Benfenn eines feiner guten Freunde einen Ruden anbactte, daß er ihm 60. Thaler auff einen Monat lang vorschießen solte, er wolte sie ihm nebenst der interesse mit danctbarem Gemuthe, (wiewol das Herts weit barvon 5 entfernet war) wieder zustellen; in Auffenbleibung deffen aber mochte er fich ftatt eines Unterpfandes an feinen Ruß halten: welches der Jude, ob es schon ein bloffer Scherts, im Ernst annahm, und nach verlauffener Reit bas Seinige forberte. ja gar mit Gewalt, in Gegenwart zweher Juden, auff bes 10 Fausti begehrte nochmalige Vorlesung der Obligation, das Unterpfand ablofete, und das Blut feiner Mennung nach halb-todten Fausti mit einer auffgelegten Salbe ftopffete. Allein die Reue kam eher dem Juden als Fausten an, darum warff er den Fuß ins Waffer; welches Fauften Gelegenheit 15 gab, ihn gerichtlich zu be-[20]langen, und wurde die Sache per amicabilem compositionem dahin verglichen, daß bende Theile sich ihrer Anforderung lossagten.

Wie nun dieses Geldchen auch verthan, so muste ein Roßtäuscher auff dem öffentlichen Marcte herhalten, dem er ein durch seine Kunst zugerichtetes lichtsbraunes Pferdt vershandelte, und darben verwarnete, es vor Versließung zweher Tage nicht in die Schwemme zu reiten; Weil er es aber doch that, und im Durchreiten auff einem Büschel Stroh sast erstruncken wäre, so practicirte Faust seinen Kunst noch einmal, und sieß sich auff der Osenband schlaffende von dem ergrimmten Roßtäuscher, ein Bein ausreissen, als er ihm etwas zu hart ziehen mochte, wodurch er aus dem verstellten Schlaffe erwachete und Zeter und Mordio schre, daß der Roßtäuscher über Halß und Kopff den Fuß zurücklassen, das Neißaus spielete.

Fünff Schweine, die sein Famulus Wagner getrieben, und er jedes vor 5. Gulben verhandelt, sind auch wie das Pferd in Stroh-Wische metamorphosiret worden, welche die Sautreiber, wider seinen gethanenen Besehl, in die Schwämme getrieben.

In Leipzig hat er einen artigen Possengespielet, wohin er sich, die Messe zu besuchen, mit etli=[21]chen Polnischen von Abel, welche damals in Wittenberg studirten, und Fausten offt Compagnie

leisteten, begeben; allwo sie benn burch seine Runft geschwind und ohne Schaden angekommen; lieff ihnen gleich ein Hagfe aveer über den Weg, welches sie vor ein unglückliches Omen auslegten, so begegnete ihnen doch nichts, das sie an ihrer Reise verhinderte. Wie sie nun die Rostbarfeit der Stadt und 5 ben Flor der Rauffmannschafft in Augenschein genommen, so wurden fie in einem Wein-Reller gewahr, daß die Schröter ein Faß Wein nicht heraus bringen konten, worüber fie ihr Gelächter hatten, welches das ohnedem grobe Rulvel-Bolck noch mehr in Harnisch jagte, daß sie die schimpflichsten Reden gegen 10 fie ausstießen, und ihnen vorwurffen, daß ihre lofen Goschen es doch nicht beraus schroten wurden: Ja der Herr des Rellers verobligirte sich felbst einen unter ihnen das Faß Wein zu schencken, der seine Worte in der That præstiren konte. Womit Fauft gleich zufrieden gewesen, das Faß wie ein Pferd 15 herauffgeritten, und es in einem Wirths-Haufe mit unterfchiedlichen Studenten ausgesoffen.

Denen Ersurtischen Studiosis hat er nicht allein, als er M. Moirs begleitet, der dahin vocirt worden, die rühmslichen Thaten der Griechischen Helden Menelai, Achillis, 20 Hectoris, Priami, Alexandri M. Ulyssis, Agamemnonis, A-[22] jacis recht anmuthig aus dem Homero erzehlet, sondern sie auch in Person vorgestellet, und mit dem ungeheuren Riesen Polyphemo, der noch dem äusserlichen Ansehn nach einen Schenckel eines kleinen Kindes verschluckte, mit ihrem grossen 25 Schrecken den Schluß gemacht.

Ja er hat gar baselbst im Ercker ben dem Stadt-Juncker bes Nachts, ben verschlossenen Thoren, über die Mauren von Prage her, auff ihr Wündschen, sich eingestellet, und ist vor andrechenden Morgen wieder in Prage gewesen, welches er so durch Hilse seines freßigen Pferdes, oder besser zu sagen, seines Geistes, verrichtet.

Endlich ließ er die Leute auff der Straffe nicht ungesvoxiret; Als er ben Braunschweig, wo er einen schwindsschichtigen von Abel besuchte, einen Bauren die Rader vom 35 Wagen in der Lufft wegführte, und die Pferde ohne einige weitere Regung niederfallen musten; Wodurch er dem groben

Gefellen mit fremden Leuten freundlich umzugehen lehrete, und fast den halben Tag zu thun machte, ehe er die Pferde aufmunterte, und die Rader vor jedem Thore, woselbst sie hingeslogen, wiederum holte.

Einen andern Bauren fraß er gar ein Fuder Heu, als er ihm aus dem Wege nicht weichen wolte noch konte; Und wiederum einen [23] andern vor einen Löwen-Pfennig, statt eines Sallats, ein halbes, und behielten doch, wie man den Schaden besahe, so viel sie haben solten.

Noch lacherlicher war es, als er einen Wirths-Jungen, ber ihm zu voll einschenckte, mit Haut und Haar verschluckte, und aus dem Schwand-Ressell von dem Kuhl-Wasser einen guten Pommerischen Trunck auff diesem setten Vissen that; denn fande man ihm gleich hintern Osen sitzen, so zitterte 15 und bebte doch alles an ihm, und war überall naß.

In Wittenberg verblendete er etliche Studenten, welche sich vor seiner Behausung um eine leichtfertige Bettel herum schmeißen und 5. gegen 3. gehen wolten, daß keiner den andern sahe, sondern theils über die Steine sielen, und darein 20 hieben, theis an die Wände mit dem Kopffe liesen, und sich also einen jeden zum Gelächter machten.

Welches benen schrehenden Bauren auff einer Kirch-Wehh ebenfalls so ergieng, die aufser der Stube wohl reden, aber in der Stube mit aufgesperrten Mäulern nichts vorbringen kunten. Und dem in der Stadt Heilbronn von der Behde kommenden und nach seiner Art blöckenden Viehe sperrete er die Mäuler auff, und ließ sie nicht eher schrehen als diß sie seiner Wohnung vorben, [24] daß er selber darzu lachen muste, wenn eine Magd zur andern rieff: je Esse, 30 Annel, Ursel, hat denn deine Kuh auch ein auffgesperrtes Waus?

Wie groß mag nicht die Verwunderung gewesen sehn, da er in dem auff dem Berge liegenden Städtgen Boxberg den am himmel stehenden Regen-Bogen mit der Hand ergriffe, so und sich, wo es denen auff die Franksurther Messe reisenden Kauff-Leuten, in deren Gesellschafft er sich befand, gefiele, auff solchen setzen und fortsahren wolte.



Noch kunte er in der Franksurther Wesse nicht vertragen, daß vier Gauckler es ihm in vielen Stüden, wo nicht zuvor, doch zum wenigsten gleich thaten. Denn diese hieben einander auff einer auff der Erden liegenden Decke die Köpfse ab, liessen den abgeschlagenen Kopfs durch einen darzu bestellten Bardierer swaschen, gaben den Kopfs denen Zuschauern in die Hande, und satten solchen wieder auff dem Leid, da denn eine Lilie aus den auff dem Tische stehenden Topfse heraus sprang, und Kopfs und Leid wiederum vereinigte. Solches war nun drensmal in der That præstiret worden; Wie aber der Maitre varvon seine Kunst gleichsalls zeigen wolte, und schon niedersknyte, so gehet Faust unsichtbar hin, und schliget den Lilienschenzel des Meisters, und gehet unvermerkt davon. Welches verursachte, [25] daß er, nachdem sie alles, wie mit dem vorigen vorgenommen, todt blieb, und niemals zu erwecken war.

Durch folche feine Zauberen ward er Stadt= und Land= fundig, dannenhero ihm viele gottseelige und gelehrte Leute, und unter andern einer von seinen Nachbarn von seinen teuffelischen Leben abzustehen, vermahneten, er wolte in sich geben und Buffe thun. Aber höchster GOtt! ware es ihm ein rechter 20 Ernft und nicht eine Cains= oder Judas=Reue gewesen, fo wurde er bem S. Geift beffer gefolget, und den neuen Berfuchungen des Teufels stardern Widerstand gethan haben, als daß Faust sich wieder von neuem dem Satan ergeben, und die andere teuffelische Obligation mit seinem Blute schreiben 25 burffen; noch aus einer Hollen-wurdigen Rachgierigkeit gegen diesen alten und um seine Seel und Seeligkeit wohlmennenden Nachbar so undandbar senn durffen. Denn ob gleich dieser GOttes=Mann den Bolter=Geift in feinem Saufe nur ver= hohnete, und ihm lachende zurieffe, bag er die Beit feines so Lebens feine schönere Music als diese gehöret, welche er ohne Zweiffel in einem Wirths Saufe von denen vollen Bauern und niemals nuchternen Zech-Brudern gelernet, ja gar fragte: Db es eine Concerte? Wenn ihm die Noten zu continuiren beliebten, so wolte er ben Text bargu singen; und beswegen st das unvergleichliche Lied: Durch A=[26]dams Fall ist gant verderbt zc. gant burch fange, nach beffen Endigung aber weiter

gegen ihm fortfuhr und fagte: Nun Meister Satan wie gefällt bir biefes Lieb? Warum haft bu bich nicht mit beiner Englifden Stimme an einen Fürftlichen Sofe gemacht, wo man fie mehr als ich setimiret. Du befürchtest wohl, du möchtest 5 aus der Cavelle wie aus dem Himmel verstoffen werden? Und gleichwol wilft du die Leute in ihren Saußern mit beiner nichtswürdigen Runft turbiren? Beh, geh, du Schandflect? ich fage, geh, geh und packe dich, und fpare beinen ichonen Gefana biß zur Aufferstehung der Todten und Erscheinung des allge= 10 meinen Richters, ber wird dich in eine folche himmlische Capelle versetzen, wo die höllischen Klammen zun Loche beraus schlagen Als der Geist selbst zu weichen gezwungen ward. merden. so mochte er doch, durch Gottes heilige uns unbekannte Bulaffung, denen Mord-Stichen bes Teufels nicht entgehen, fondern 15 bekam eine gehlinge Lahmung an Handen und Fuffen, daß er darüber inner Jahres Frift die Erde tauen mufte.

Und was soll ich von Fausts eignen Leben melben? war solches nicht nach seiner scheinsheiligen Bekehrung weit gottslofer als zuvor? Denn nunmehr affete er sie nicht nur, sondern verunruhigte sie Tag und Nacht. In Gotha verunreinigte er Valentin Hohenwehers ChesBette, [27] und als der Wirth ihm deswegen das Hauf zu räumen nöthigte, so verbannete er einen PoltersGeist in dasselbige, welcher ein solches Poltern und Rumoren im Hausse ansieng, daß niemand mehr darinnen bleiben wolte, ja der Wirth muste selbst die Wirthschafft aufgeben und es seer stehen lassen.

Zwar erbarmete er sich eines Priester-Sohns von Wasserburg, und nahm ihn wegen der grossen Kälte, und dessen üblen Kleidung, zum Famulo an; solches ware aber auch nicht geschehen, wenn er nicht aus des Schülers eignen frenen Berichte vernommen, daß dieser Bastart der Zucht seines verhurten Baters entlauffen, und zugleich aus dessen Complexion schlosse, daß er eines verschmitzten Kopffs sen, und sich sehr wohl sur ihm schieße; welches auch gewiß ersolget, und hat sich dieser Christoph Wagner gleichsalls dem so genannten Geiste Auerhahn mit seinem Blute verbunden.

Es gab auch noch mehr folche Schwarte-Runft-treibende

Bogel, sonderlich in denen Rloftern; In deren eines gut Halberstadt Faust zum Abte geruffen ward, um von ihm noch mehr darinnen zu profitiren. Wie aber Kaust an sich hielt. fo consulirte der Abt seinen im Ernstall habenden Beist, ob es Faust gut oder bose mennete; Bon welchem er zur Ant= 5 wort bekam, daß er es zwar [28] aut mennte, doch wurde er sich gegen ihm, weil er sich dieser Kunft auch ruhmte, nicht fehr blok geben. Wolte er feinem Rathe folgen, und ihn bavor von feinen Banden lossprechen, so solte er Fausten um feinen Sund bitten, der ebenfalls ein Beift, und groffere 10 Kunfte als er verstunde, worein endlich Fauft, wiewol ungerne, und nicht langer als auf 3. Jahr willigte. Welchen Termin der Abt nicht einmal erlebte, sondern durch eine hitige Kranck= heit dem Teufel zu theil murde. Weil Faust felbst nicht henrathen durffte, so vertrat er die Stelle eines Ruplers, und 15 verband ein vaar Abeliche Berfonen mit einander, die gant contrairer Mennung waren; Denn seine Runst brachte die Dame auf gant andere Gedanden, daß fie ihn hernach weit mehr liebte, als sie ihn zuvor gehaffet.

Ob nun wohl Faust sich in alles melirte, so ist es doch 20 zu verwundern, daß er einen von Abel ben Zwickau nur mit leeren Worten gespeiset, und nicht den Hauß-Robolt verstreiben wollen, da es doch andere Zauberer nach vieler Meynung, fast wider den Ausspruch Christi: Daß kein Reich, das mit sich selbst uneinig, bestehen könne, durch GOttes 25

uns unbefannte Bulaffung verrichtet.

Hingegen Schätze zu graben verleitete ihn manchmal seine eigene Noth, wenn der Geist nicht gnug Geld hergab, und soll er auff Einrathen des [29] Geistes in einer alten versallenen Capelle ben Wittenberg mit einen irdenen Topff so einen Schatz gehoben haben, in welchem viel angezündete Lichter und eine grosse seurige Schlange zur Verwahrung geslegen, die er beschworen, und die Kolen mit nach Hauße gesnommen, daraus an Werthe über 1000. Thaler gulbne und silberne Mintze worden.

Und als der Leipzigische Magistrat auff einer Ofter-Messe bem Cardinal Campegio viele Shre erwiese, und unter andern

auch eine Jagd anstellete, so fuhr Faust und Mephistophiles mit vielen hunden begleitet in die Lufft, und jagten fur allem Bolde in der Lufft, welches bem Chrwurdigen Berrn fo wohl gefallen, daß er Abends fein Gaft gewesen, und ibm groffe 5 Ehre in Rom angeboten, wo er fich dahin begeben wolte, fo er aber abgeschlagen.

Wo es wahr ist, was von Maximiliano I. erzehlet wird. daß er sich zu Inspruct von D. Fausten Alexandrum M. mit feiner Gemahlin, wie Saul sich Samuelen von der Bere gu 10 Endor zeigen laffen, davon der erfte in einen toftlichen Sar= nisch erschienen, und bem Ranser einen tieff-gebucten Reverence gemacht: die andere aber in einem Himmel-blau-sammeten und mit Orientalischen Berlen gestückten Stuck sich vor ihm gedemuthiget, und die im Leben gehabte Wartel [30] am 15 Halfe noch gehabt; Auch sich recht fehr erluftiget, als ihm Rauft unverhofft fruh Morgens einen bezauberten Saal zugerichtet, welcher Fausts eigenen Garten übertroffen, aber nur nicht lange gedauret hat. Und gar vergnügt gewesen, als in bem groffen Speife-Saal ein Gewolde hinein geraufchet, gleich 20 als wenn es regnen wolte, bald barauff aber sich in weiß und blau vermischt; worben ber volle Mond und alle Sterne in schönster Rlarheit zu sehen, und die Sonne durch das Bewolde recht geblivet, und einen Regenbogen über der Ranfer= lichen Tafel formiret, und sich zulezt wie der Ranser auf-25 geftanden mit Donner und Blit geendiget. Go muß man erstaunen, wie dieser sonst lobliche Ranser hierüber keinen Abschen gehabt.

Eben an diesem Sofe hat er einen Ritter den Baron von Hard, als er zum Kenster beraus gesehen, und einge= 20 fchlaffen, auff Zuveden anderer, zum andern Actwon gemacht, wovor er sich rachen wollen, aber hieruber noch arger ange= lauffen; Denn ihn pacte ein Sauffen geharnischter Ritter an, welche Faust gezaubert und commandirte, auch den Ritter nebst feinen Leuten zu Kriegs-Gefangenen machte, aber wieder 85 los ließ, nachdem er ihnen anderes Gewehr und andere Pferde vor die ihrigen gegeben, welche, so bald sie ins Wasser ge= fommen, zu Strohwischen wurden.

[31] Einen andern Frehherrn, der seinen Sitz zu Helpeda ben Eißleben hatte, wuste er schon freundlicher zu begegnen: Denn er verschaffte ihm eine schone Musiqve von allerhand Bögeln, und lehrte zween von seinen Bogel-Stellern, wie sie aus der Bögel Schrehen, Fliegen, Schnattern und Pfeiffen skunftiges Wohl und Weh abnehmen könten; welche Bögel aber alle, zwey Jahr vor dem erbarmlichen Ende des Fausts,

nach und nach verflogen fenn.

Der schwangern Grafin von Anhalt stillete er gar balb ihre Sehnsucht nach frischem Obste, denn sein Geist füllete 10 die drey vor das Fenster gesezte silbernen Schüsseln in währens der Mahlzeit mit Weintrauben, Aepffeln und Virnen; Ja ben seinem Abschiede præsentirte er ihnen auf dem Romsbüchel ein mit einem Wasser-Graben umgebenes Schloß, in welchem Wasser Schwanen, Reiher, Enten und dergleichen 15 schwanen, und im Hofe Affen, Meer-Ratzen, zahme Bähre, Gemsen, Strauße zc. giengen. Drauff sezte er ihnen ein herrliches Früh-Stücke vor, woben die allerangenehmste Musiqve von allerhand Instrumenten zu hören war. Doch sie die hohe Gesellschafft wiederum zurück gekehret, so hörten 20 sie ein grosses Knallen, und sahen dieses schon Schloß sich im Feuer verzehren, ihnen aber kam ein solcher starder Hunger an, daß sie von neuem frühstücken musten.

[82] Und einen von Abel aus Dresden, der sich vor seiner Sclaveren mit einem Fräulein versprochen, soll sein 25 Geist, aus Commisoration des Fausts, aus der Türcken gesholet haben, als er gehöret, wie man ihn vor todt hielte, und die Braut sich schon anderweit vermählet, durch welches Anstunfft die She zertrennet worden, weil dieser das Vorrecht vorgeschützet, und der bisher gewesene ShesMann durch Faustens 30

Runft zum Cheftand untuchtig gewefen.

Auf einer Fast-Nacht soff Faust mit etlichen Studenten bis in die Nacht hinein, und suhren auff einer Leiter, jeder auff einer Sproße in des Bischoffs von Salzburg Weins. Reller, wo sie ein Glas nach dem andern ausleereten, biß 35 der Keller-Weister darzu kam, und sie vor Diebe schalt, dem aber Faust, als sie wieder wegsahren wolten, und jedes eine

Flasche mit Weine zu sich gesteckt, ben ben Haaren mit sorführte, und auff dem höchsten Gipffel eines groffen Baumsatze, von welchen er mit groffer Muhe und Arbeit herunt

gebracht worden.

Des andern Tages wolten sie es wieder ansangen, no sie es gestern gelassen, traffen aber beh Fausten nur ein gestocht Stück Rind-Fleisch au; Der denn beh ihrer Ankunsst durch seinen Geist die delicatesten Speisen verschafte, worsunter auch zwischen zweh Braten ein Kalbs-Kopff [33] stund, 10 welcher, als ihm ein Studente auf Fausts Bitte zerlegen solte, zu schrehen ansienge: Mordio! Hessio! Au Weh! was hab ich dir gethan? Darauf ließ sich die angenehmste Musiqve hören, und sprangen und hüpffeten die Gläser darzu. Daranach ließ er den Hauß-Hahn herein bringen, dem er zu trinden 15 gab, daß er natürlich zum Tantze pfisse, darzu die in die Stube gesezten irdenen Töpffe tantzen und an einander stossen musten, daß sie sich selbst zerbrachen; Endlich machte ein alter Uffe vollends den Kehraus.

Als die Abend-Mahlzeit herben rudte, so stedte Fantst 20 eine Stange zum Fenster hinaus, worauf sich Drofselit-Lerchen, und Groß-Bögel sasten, die sie haschten, pflockten,

und sich zurichteten.

Den Donnerstag nach der Fastnacht gaben sie zu, und tractirte sie Faust eben so herrlich als wie die vorigen Tage. Worben unter andern Kurtweilen auch drenzehen Affen tantzten, und hernach durch die Fenster sprangen. Endlich beschlossen sie mit einer Schlitten-Fahrt dieses Larven-Spiel; Denn weil sich desselben Tages ein groffer Schnee geleget, so richtete er durch seine Zauberen einen groffen Schlitten in forma eines Drachen zu, auff dessen Kopffe Faust, und in der mitten die Studenten sassen, auff dem Schwanze aber vier posier-liche Uffen gauckelten, [34] unter welchen einer eine Schalmene pfiffe, und der Schlitten lieff von sich selbst, ohne Ben-hülffe einiger Pserde.

Beh einem so grossen epicurischen Leben konte es frenlich nicht anders sehn; Faust muste wieder sein Versprechen einen Appetit nach Weiber-Fleische bekommen. Er verliebte sich auch in eine schone boch arme Magd, welche ben einem Kramer in seiner Nachbarschafft dienete, die ihm aber ausser der She nichts erlauben wolte, weswegen er sie zu ehelichen willens war, und darüber mit dem Geiste hart zusammen kam, und doch noch mit seinen Kopffe durchzutringen vermennete. 5 Da aber alle Angeln an Thuren zersprangen, und das ganze Hauß in vollem Feuer stunde, so wurde er genothiget sich gegen dem sich præsentirenden Luciser zu demuthigen und um gutes Wetter zu bitten. Welches er auch mit Versprechung alles Gehorsams erhielt, und kurt darauf, aus sonderderer 10 Gnade des Lucisers, die schone Helena aus Griechen-Land zur Behschläfferin erhielt, mit welcher er einen Sohn gezeuget.

Daß dieses Succubi angekommene Wehen und endliche Geburt keine natürliche, wie etsiche statuiret, sondern eine blosse Verblendung gewesen, lehret uns Faust selbst: Denn ob 16 er schon diesen untergeschobenen Teusel fast mehr als väterlich liebte, so übergieng er ihm doch in seinen [85] lezten hinterslassenen Willen, wohlwissende, daß Mutter und Sohn von gleicher Eigenschafft, welche nach seinem Tode nicht lange auff der Welt herrschen würden. Und sezte an dessen Stelle seinen 20 in Boßheit gleichkommenden Famulum in einem vor Notario und Zeugen auffgerichteten Testamente zum völligen Erben ein, daß ihm Hauß und Garten nebenst aller Baarschafft an Hauß-Rath, silbernen Bechern 2c. mit einem Worte, liegendes und fahrendes zusällen solle.

Besonders recommendirte er ihm, auff sein Bitten und Bezehren, wo er mit ihm gleiches Standes, Kunst und Geschieldschleit werden wolte, seine Bibliothec, und darunter seine Nigromantische Schrifften, auch verschaffte er ihm einen Geist, der sich Auerhahn nennete, und Wagnern in Gestalt 80 eines Affens zu dienen verhieß. Damit er ihn nun nach seinen Tode in unvergeslichen Andenden erhielte, und seine wunderliche avanturen in der Welt bekannt würden, so solte er alle seine disherige Fata zusammen tragen, worinnen sein Auerhahn gute Dienste leisten könte, und nicht eher an Tag 35 geben, als dies er diese Welt qvittiret. Welchen dieser Wagner treulich nachgekommen sehn, und alles, was wir von ihm wissen.

auffgezeichnet haben foll. Unter welchen auch dren Brophe= zenungen zu finden, so sich von Fausten herschreiben, in welchen er, was funfftig in Beiftlichen, Weltlichen und [36] Sauß-Stande vorgehen werde, vorher verfündiget. Es ware zu 5 weitlaufftig zu erforschen, in was vor Werthe solche zu halten? und ob der Teuffel funfftige Sachen vorher wiffen tonne? Genung wenn wir fagen, daß es ihm gant leichte gewesen die Reformation Lutheri vorher zu fehen; weil zu feiner Zeit das grofte Seuffzen unter bem harten Joche des Babft-10 thums zu hören, und die gottlofe ja sodomitische Aufführung ber Pfaffen eine Ginsicht von nothen hatte.

Als nun feine Bier und Zwantig Jahre bis auff einen Monat verlauffen, so fande sich erft recht die bittere Todes-Anast, welche ihn weit mehr als einen Ubelthäter, der alle 15 Augenblicke die angedeutete Straffe seines Todes gewärtig fenn muß, marterte: Denn hier fundigte ihm der höllische Lucifer felbst das Todes-Urthel an, sagte ihm feine Dienste auff, und hielt ihm feine Miffethaten fur, welche verdienten, daß er laut seiner Obligation mit Leib und Seel dafur bufe, 20 und des zeitlichen und ewigen Todes auff eine entsetliche Beife fturbe. Daß er ihm aber nicht die Schuld feiner Berdammnuß zuschreibe, so citire er ihn vor das strenge Gericht GOttes, wo er Red und Antwort geben moge: Ob er kein Recht zu dem ihm mit feinem Blute unterschriebenen Pfande 25 habe. Workber er fast vergehen wolte; und ob ihm gleich ber Teuffel felbst zuredete, daß seine Traurigkeit nur das Berte noch [87] mehr beschwere, und ihm sein eigner Famulus noch einige hoffnung zur Seeligkeit machte; auch beswegen in Beheim einen gelehrten Magister nebst feinen guten Bekannten so holen wolte, welche ihm mit Göttlichen Troste benstehen mochten, fo wolte doch nichts verfangen.

Nun überlegte er erst mit einer Cains-Reue, mas er gethan, wie er um so wenige Zeit, ja um einen einigen Augenblick gegen die Ewigkeit zu rechnen, die himmlische 35 Freude verschertzet, welche aber ohne Glauben auff das Berbienst Christi war. Drum ift es nicht zu verwundern, warum fein Trost gehafftet, welchen ihm der Theologus aus der Schrifft zusprach, und ihm barthat, baß ohnerachtet seine Sunden so groß, daß sie nicht gröffer sehn könten, sie doch GOttes unaussprechlicher Gnade im geringsten nicht benkamen; Er solte nur dem höllischen Morder in Glaubens-voller Zuversicht Christi theuer vergoffenes Blut entgegen halten, wie s solches auch seine Sunden getilget, und die von ihm ausgestellte blutige Hand-Schrifft ausgelöschet.

Es schiene zwar als wenn er sich viel geruhiger zu Bette legte; Allein ber Teufel, ber am besten wuste wo es ihm saß, verhöhnete nur seine Frömmigkeit, und gab ihm ben Rath gar 10 eine Münchs-Kutte anzuziehen, damit er überall geistlich auß-sahe; Hülffe es ihm gleich nicht viel, so [88] verkleisterte es boch der Leute Augen, daß ihn jedermann diese wenige Zeit über vor so heilig als vor dem gottlos halten würde. Nur solte er sich mit keiner leeren Hoffnung speisen, sein Sünden= 15 Maaß wäre voll, GOttes Barmhertzigkeit und Christi Berz dienst hätte er mit Füssen von sich gestossen, wie könte er sich denn solches nunmehro zueignen? Zu dem wäre er nicht so wohl um seine Seeligkeit, als vielmehr um seinen Tod, bez kümmert, daß ihm selbiger so gar geschwinde dieser angenehmen 20 Welt entzöge.

Welchen von Teufel gemachten Scrupel der Theologus ihm folgendes Tages wiederum zu benehmen suchte, und ihm eingab, daß er gegen dem Teufel nicht heucheln folte, sondern fren bekennen, daß er ein armer und groffer Gunder fen, der 25 ein hartes Urthel verdienet, doch stunde es nicht ben dem Teuffel, es nach feinem Gutdunden einzurichten : Berklagen konne er ihn mohl, aber nicht verdammen; Gott ware ber Richter und nicht er. Und weil der himmlische Bater allen Menschen JEsum Christum zu einem rechtlichen Benftande 30 gegeben, der uns von Sunde, Todt, Teufel und Holle er= lbfet, und ben feinem himmlischen Bater mit unabläfilichen Seuffzen vertrete, fo gehorte er auch unter diese Rable; drum mochte er immer anklagen, ja gar verdammen, wo er konte, Christus ware hier, der ihm gerecht machte. Faust hingegen 35 kehrte den Schluß um, [39] und glaubte, er hatte es zu grob gemacht. BDtt konte nicht in Ansehung seiner Gerechtigkeit

alles mit barmbertigen Augen ansehen, fonft mufte folgen, daß die Teufel ebenfalls ein Ende ihrer Opaal feben murben. Worüber der Theologus nicht wenig erschrocken, und ihm viel Eremvel der groften Gunder zu einem Furbilde furgehalten, 5 welche alle Vergebung der Sunden erlanget. Und hatte er gleich den Tauff-Bund gebrochen, und Leib und Seele dem Teufel verpfandet, so ware sie ja nicht feine, also konne der Teufel besto weniger Anspruch baran machen.

Es hatte auch das Ansehen, als wenn ihm der Teufel 10 mit seinen Versuchungen nicht mehr so stard zusezte, und Faust lase fleifig in der Bibel, in welcher er sich die vornehmsten Macht-Spruche, um des Teufels Angriffen tapffern Widerstand zu thun, auffgezeichnet hatte. Go balb aber der Teufel von ber Vorsehung GOttes mit ihm disputirte, daß Gottlose und 15 Fromme von GOtt erschaffen worden: Weil er denn weder zur Seeligteit erwehlet, noch von Anfange barzu verfeben, mas wolte er erst vergebne Bfalter machen? Einmal ware gewiß, wer einmal zum ewigen Leben erkohren, der kame darein. und konte niemalen vorsetzlich sundigen. Und so ware es 20 auch mit benen Verdammten beschaffen, die fich keiner Erlofung zu erfreuen, fie mochten nun Gutes ober Bofes thun, befehrt oder in ihren [40] Gunden dahin sterben; indem GDtt ein= mal diefe Ordnung gemacht, und es darben laffe. Wiefe nicht bie eigene Erfahrung, daß GDtt gleichsam schlaffe, und sich 25 des menschlichen Geschlechts gar nicht mehr annehme. wo er ihm ja nicht glauben wolle, so wirde ihn seine Nigromantie und Nativitat-stellen selbst überzeigen, daß er mahr geredet. So bald verlohr sich alle bigber gehoffte Andacht, und schloß aus der Astrologie, weil alles Gestirn des Himmels 30 ausweise, mas dem Menschen Gutes und Boses begegnen folle, folder Lauff aber bis ans Ende der Welt mahre, und ber Mensch ebenfalls GOttes Geschöpff, so folge baraus, daß eine Borfehung und Erwehlung zu statuiren.

Aber du irreft, mochte ich mit dem dich troftenden Beift= 35 lichen fagen, denn baraus mufte folgen. Gott mare ein Lieb= haber der Gunde und arafter Feind unferer ewigen Wohlfahrt, welches doch wider die Schrifft ift, ja alle seine Lockungen



zur Buffe waren vergebne Sachen, weil einem zur Solle Berbammten alle Bekehrung nichts helffen, einem Auserwehlten aber beren Unterlaffung nichts schaben wurde. Allein bein verstocktes Bert ist nicht auff die rechte Bahn zu bringen, bu klagest, seuffzest und heulest, und gleichwol ergreiffst du 5 nicht die rechten Mittel beiner Seeligkeit. Ift es nicht genung, bak (Sottes Barmhertigfeit dir feine hulffreiche hand bietet.[41] und Bier Wochen Raum zur Buffe giebet, gewiß ohne Gottes beilige Berordnung hatte bir der Teufel nimmermehr vor der Zeit den Kauff auffgeklindiget. Ober sage mir doch, war es 10 ein gottlicher, naturlicher ober teuffelischer Traum, als du im Schlaffe viel taufend höllische Beister einhertreten sabest, welche alle feurige Schwerdter in benen Sanden hatten dich damit zu durchbohren, einer aber dir zurieff: Run Fauste, wir sind bereit dich einmal an den Ort zu bringen, von welchem du 15 offt mehrere Wiffenschafft zu haben verlanget haft; wir aber haben solches bif hieher versparen wollen. Run wirst du felbst sehen, was für ein mächtiger groffer Unterscheid sehn wird unter benen Verdammten und Auserwehlten, welches bir etwan vor diesem gleich einer Fabel und Mahrlein gewesen. 20 War es nicht eine gottliche Warnung? daß die hochste Zeit vor der Thure dem Teufel abzusagen.

Doch was will ich fragen, wem nicht zu rathen ist, bem ist auch nicht zu helffen. Es ist bir ja fein rechter Ernft, gienge dir beine Bekehrung recht zu Berten, fo wurdest bu 25 bich nicht aller Gefellschafft entschlagen, und dem Geiftlichen dich weiter zu besuchen, nicht verbieten. Wilft du in der Einsamkeit beiner Andacht desto beffer nachhangen? jagest du denn ben jedem Trost-Spruche: Das gehet mich Weist du nicht, daß wo der Zaun am niedrigsten, so nicht an? [42] am allerleichtesten driber zu steigen ist? Und wo das Bert mit Schwermuthigfeit beklemmt, daß folches in der Ginfamkeit defto eher zu übermaltigen? Greiffst du doch selbst nach dem Meffer, und wilft dich entleiben, aber marte, warte! es wird dir noch nicht fo gut, du wirst zu einer hartern Rache 85 vorbehalten. So gehts allen verruchten Gundern, ihr auffacwachtes Bewiffen wollen fie durch einen Selbst-Mord ftillen.

Wie ihm nun der vorhabende Selbst-Mord zwehmal fehl schlug, so gieng das Klagen und Seuffzen von neuen an, er schree Pfun! du schändlicher Teusel, wie lange wilt du mich Berdammten noch auffhalten? Uch! ich armer trostloser Mensch bin nicht werth, daß ich den Himmel noch anschauen soll, ja, daß mich der Erd-Boden trägt, und gleichwol läst man mich nicht sterben. D! Ewigkeit! Ewigkeit! wie schauert mir die Haut, wenn ich an dich gedencke. Will mir doch hier schon die Zeit zu lang werden, was wird nicht erst dort 10 geschehen.

Endlich waren von den 24. Jahren kaum 24. Stunden übrig, als ihm der Lucifer in eben der Gestalt, in welcher er ihm zuerst erschienen, seine verfluchte Obligation zeinte. und ihn erinnerte folgende Nacht parat zu fenn, damit er 15 fein Unterpfand holen konne. Wie ihm hierben zu Muthe gewesen sehn mag, tan man leicht erach=[48]ten: Alles stritte wieder einander, und Faust faß ohne alle Empfindung fast schon halb entseelet da, bis er wieder in etwas zu sich selbst tam, und fast vor Rleinmuthigfeit vergeben wolte, dan ihm 20 auch sein bikber gewesener Geist Mephistophiles mit diesen Worten auffmuntern muste: Mein Fauste, sen doch nicht fo fleinmuthig, daß du von hinnen fahren muft, gedende boch. ob du gleich deinen Leib verliehreft, ifts doch noch lang dahin, ehe du vor dem Gerichte Gottes erscheinen wirst; du must 25 doch ohne dig fterben, es fen über turt oder lange, und ob du schon etliche hundert Jahr, so es möglich ware, noch lebteft, so wurde dieses groffe Alter dich doch nicht der Ber= dammniff entziehen. Stirbst du gleich als ein Berdammter, bu bist es nicht alleine, auch nicht ber erste. Gebencte an 30 die Henden, Turden und alle Gottlosen, die in gleicher Ber= bammnuß nit dir fenn, und zu dir fommen werden. Gen behertt und unverzagt, und erwege die Berheiffung unfers Obriften, der dir versprochen, daß du nicht, wie andere Berdammten leiden follest.

O! ungewisser Trost, und gleichwol bist du vermögend Fausten in eine gant andere Forme zu gießen, und ihn wieder= um gant freudig zu machen. Als welcher des Worgens früh



ben Magistrum nehft etlichen Studiosis, so seine vertrautesten Freunde gewesen, auff das Dorff Rimlich invitiren ließ, und sie daselhst herrlich tractirte, [44] und selbige bat, diese Nacht draufsen zu pernoctiren, weil er ihnen nach der Abend-Wahlzeit was Geheimes zu referiren hatte; Worein sie ge- 5 williget, und mit grosser Bestürzung anhören müssen: Daß er zwar von Jugend auff mit einem herrlichen Ingenio dezgabt, aber damit nicht zu frieden gewesen, sondern viel höher steigen und andere übertrefsen wollen, weswegen er sich auff die schwarze Kunst gelegt, in welcher er mit der Zeit so hoch vogekommen, daß er einen unter den allergelehrtesten Geistern erlanget. Jedoch solche Bermessenheit sen ihm zu lauter Unzglück ausgeschlagen, und zu einen solchen Fall, daß er wie Luciser aus dem Himmel verstossen worden.

Denn als der Satan in allen willig gewesen, so hatte 15 er auch gar leicht erhalten können, daß er sich denselben mit Leib und Seele auff die aller gotteslästerlichste Art verpfändet, welche 24. Jahr nun verlauffen, darum er diese Welt ge=

seegnen und den Ort der Ovaal betreten muffe.

Worauff sie ihm zwar wiederum neuen Trost zusprachen, 20 aber vergeblich; Faust hatte sich nunmehr drein ergeben, das rum hielt er um nichts an, als daß sie sich über das Gespoltere im Hausse nicht entsetzen solten, er ware bloß allein der Gefahr unterworffen, und nicht sie; und daß sie seinen Leib, wo sie ihn sinden wurden, zur Erde bestätigen lassen wöchten. Endlich nahm er [45] auff ewig von ihnen Abschied, und hieß alle sich an seinen Verderben spiegeln.

Um Mitternacht erhub sich ein groffer ungestümmer Wind, daß das Hauß gant davor wandte, und sich niemand in Betten sicher getrauete. In Fausts Stube aber hörte man ein greu= 30 liches Zischen und Pfeiffen, als ob lauter Schlangen und Ottern zu gegen wären, wie auch grausames Schlagen, Stossen, Hinz und wiederwerffen. Fausten hingegen hörte man Zeter und Mordio schrehen. Früh Morgens sahe man Tisch, Wände und Bände mit Blut und Gehirne besudelt, und auff der Erden 35 die Zähne liegen; Den Cörper aber sunden sie auff einem Wist-Hauffen, so nicht weit davon war, der gant zerschwetzert,

